# Eustachius.

Eine Geschichte ber

# christlichen Worzeit,

neu ergählt.

fåt

bie Christen unserer Zeit .
von bem

Berfasser der Genovefa.

3mente Auflage.

Mit einem Zitelfupfer.

Augsburg, in ber 3. Wolffifchen Berlagebuchhanblung. 1829.

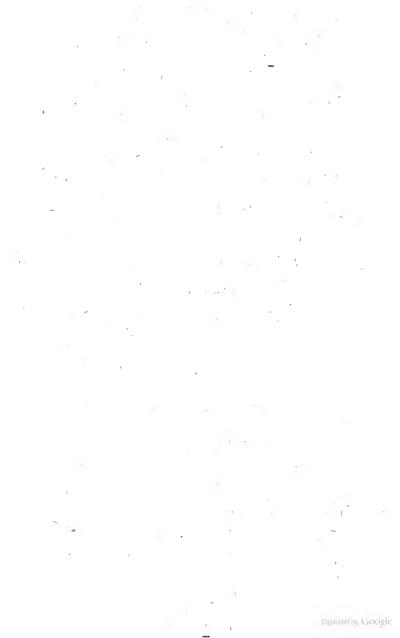

# Borrede.

Was in der Vorrede zur Geschichte der Genovefa gesagt worden, gilt auch von der gegenwärtigen Geschichte des heiligen Eusstachius, die in vieler Hinsicht ein Seitenstück zu jener seyn durfte.

Die Hauptbegebenheiten haben die Wahrheit einer Geschichte.

Mehrere gelehrte und berühmte Geschicht= forscher, als Leo Allatius, Combesisius, Athanasius Kircherus, Baronius, Pape= brochius, Tillemont, Baillet und andere, haben sich zwar über die griechische Urkun=

de dieser Geschichte sehr verschieden geau= Bert. Allein der Verfasser der vorliegenden Erzählung suchte zwischen diesen entgegen= gesetzten Meynungen die Mitte zu halten, und hofft so der Wahrheit am nachsten ge= kommen zu senn. Ginwendungen von Wich= tigkeit durften in dieser Bearbeitung von selbst hinmeg fallen. Uebrigens konnte und wollte er in seine Erzählung keine gelehrte Untersuchungen und fritische Bemerkungen aufnehmen, indem seine Absicht vorzüglich dahin geht, den christlichen Lefer zu erbau= en, und also ein solcher Aufwand von Ge= lehrfamkeit gang und gar am unrechten Or= te angebracht senn wurde.

Den Nebenumstånden bemuhte sich der Verfasser die Wahrheit eines Gemaldes zu geben.

Dominion by Google

Einige diefer Umftande geben aus ber Berbindung der Hauptbegebenheiten, und der Denkungsart der handelnden Versonen fo nothwendig hervor, daß sie jeder nach= denkende Leser ben naberer Ermagung der geschichtlichen Urkunde höchst wahrscheinlich finden mußte; andere Umstande find aus verschiedenen alten Schriften genommen, die über die Geschichte jener Zeit einiges Licht verbreiten; noch andere kleine Um= stånde sind so unbedeutend, daß sich nichts von ihnen sagen läßt, als sie sepen zur leb= haften und ruhrenden Darstellung einer Begebenheit nun einmal unentbehrlich.

Eine solche Darstellung, aus der beson= ders der hohe Werth des Christenthumes hervorleuchte, seinen verehrten Lesern zu ge= ben, war das aufrichtige Bestreben des Verfassers, und was er dort in der Vorrede zur Genovefa sagte, wiederholt er auch
hier: "Eine einzige Thråne der frommen Rührung, der Veruhigung in ähnlichen Leiden, des frommen Vertrauens auf Gott wird ihm der schönste Lohn seyn, den er sich hier auf Erden nur immer wünschen kann."

Stadion im Oktober 1826.

Der Verfasser.

### Approbation.

#### Das

Bischöfliche Ordinariat Augsburg.

Eustach ius, eine Geschichte der christlichen Worzeit, neu erzählt für die Christen unserer Zeit, von dem Verfasser der Genovesa (herrn Christoph Schmid, jest Domkapitular in Augsburg), entshalt nichts gegen die christkatholische Glaubenssund Sittenlehre; wohl aber ist das Lesen dieser Geschichte wegen ihres lehrreichen und erbaulichen Inhaltes den Christen vorzüglich zu empsehlen;

demnach wird biefelbe bes Druckens wurdig er=

Augsburg, ben 30. May 1827.

Dr. Joseph von Weber. Generalvifar.

Joseph Anton Ried. 5. B. Setretar.

## Erstes Rapitel.

#### Im Rreuge ift Seil.

Bundert Sahre nachdem Chriftus geboren mar, unter ber Regierung bes Romifchen Raifers Era= ian, lebte ber Relbberr Plagidus, ber unter bem Damen Euftachius in ber aangen driftlichen Belt befannt worden. Er hatte die Barther, Die Reinde Rome, in mehreren Schlachten beffegt und fich großen Rubm erworben. Rachbem ber Friebe bergeftellt mar, begab er fich, fern von dem fais ferlichen Sofe, auf fein abgelegenes gandgut. Bier, in feinem baterlichen Saufe, bas in ber edlen Romifchen Bauart aufgeführt und von Gar= ten und Weinbergen, Wiefen und Rornfelbern umgeben mar, fublte er fich gludlicher, als in Rom, ber damaligen Sauptstadt ber Belt. Die unermefliche Dracht und Berichwendung, Die ba= male in Rom berrichten und Diefer Stadt in ber Kolge den Untergang juzogen, maren ibm jumiber. Er blieb ben einfachen Sitten feiner Bater, ber alten Romer, getreu. Dbwohl er große Reich= thumer befaß, fo erblicte man in feiner Bobnung bennoch nichts bon unnothigen und foftbaren Ge= rathichaften, und auf feine Safel famen feine überflußige Gerichte. Rur Ordnung, Reiplichfeit

und eine fehr einfache, jedoch feinem Stande ge= mage Einrichtung gaben feiner Wohnung einen eigenthumlichen Glang. Er mar bon altem Ro: mifchen Abel: allein feine edlen Gefinnungen adelten ibn noch mehr. Seine Gemablin, eine Frau von großer Schonheit und ungemeiner Un. muth, mar ihm fomohl an Abel ber Geburt als ber Gefinnungen bollfommen gleich. Man fonnte mohl in bem gangen weiten Romerreiche faum ein portrefflichers und gludlichers Chepaar finden - und mas ihre Gludfeligfeit auf Erden vollendete, maren zwen liebenswurdige, hoffnungs= bolle Rnaben. Der altere Rnabe mar an edler Gefichtsbildung bem Bater abnlich; in dem lieb= lichen Gefichtden bes jungern erkannte man fo. gleich die fanften Buge der Mutter; bas Betra= gen bender Rnaben aber zeigte, baf fie einft bende an Ebelfinn und Tugend ihren Meltern glei-Der Morgen ihres Lebens ver= den murben. fprach ben iconften Tag.

Einen so großen Ruhm sich Eustachius zur Zeit des Krieges durch seine Tapferfeit als Feldeberr erworben hatte; so rühmlich zeichnete er sich jest zur Zeit des Friedens durch seine Menschensfreundlichkeit gegen seine Untergebenen, und seine Wohlthätigkeit gegen die Dürftigen aus. Er hielt zur Bestellung seiner vielen Feldgüter und zu Besorgung seiner zahlreichen heerden eine Menge Knechte und Mägde, die nach damaliger Verzfassung seine Stlaven und Stlavinnen waren. Allein er war ihnen ein milber herr; er ehrte in

ihnen bie menfchliche Ratur und that alles, fie gu guten Menfchen gu bilben, ihnen bas Loos ber Dienftbarfeit gu erleichtern, und fie gludlich gu machen. Defter im Jahre, ju Unfang bes Grublings, jur Merntezeit, jur Beit ber Beinlefe, und im Spatherbfte, wenn alle Feldarbeiten ge. endet maren und bas Jahr fich gur Rube bes Wintere neigte, gab er ihnen landliche Seffe; und man fah ihn nie vergnugter, ale wenn er alle feine Untergebene um fich ber recht froh und frohlich fab. Er betrachtete alle ale Gine ibm angehörige Familie und fuhlte fich in ihrer Mitte fo gludlich, wie ein liebevoller Bater in der Mitte feiner Rinder. Mit wohlwollenden Blicken fchaute er umber, ob nicht biefem ober jenem etwas ab. gebe, und ermunterte alle mit freundlichen Borten jur Freude. Mehreren feiner Stlaven und Oflavinnen ichenfte er die Freiheit, fobald er fie fur fahig hielt, ein folches Gluck gu ertragen, und er gab ihnen überdieß noch ein fleines Gutchen bagu, bas fie nun auf ihre eigene Rechnung bauen fonnten und wobon fie ihm nur geringe Abgaben su leiften hatten. Manchem tapferen Rrieger, ber unter ihm gedient hatte, wies er ein Stud Aderfeld an und ließ ihm ein Saus bauen, bas mit derfelbe nach blutigen Schlachten nun am eignen heerde bas Gluck bes Friedens genießen moge. Biele auswartige Ungluckliche nahmen ihre Bus flucht gu ihm; und er ließ, fo viel es an ihm lag, feinen Ginzigen ohne Eroft und Gulfe gus rudfehren. Seine Reichthumer freuten ihn blos,

well er Undere damit beglücken konnte, und er rechnete es sich zur Ehre, mit eben der hand, die das Schwert so rühmlich geführt hatte, nun Wohlthaten unter die Dürftigen auszutheilen. Alls einst bei dem Feste des wiederkehrenden Früh-lings einige dankbare Landleute, die er aus großer Woth errettet hatte, bis zu Thränen gerührt, ihm und seiner Gemahlin einen Blumenkranz darbrachten, sprach er zu seiner Gemahlin: "Der blutbesprigte Lorbeerkranz mag immerhin für ruhm= voller gehalten werden; allein ein solcher Blumenkranz dünkt mich doch lieblicher und erfreulicher; benn sieh — er glänzt nur von Thränen des Dankes!"

Die weit ausgebehnten Befigungen bes eblen Relbberen waren gwifden ben alten Stabten Tibur und Pranefte gelegen, und bon einer Seite mit einem maldigen Gebirge begrangt, in dem fich eine Menge Gewild aufhielt. Euftachius fand Bergnugen baran, bier ju jagen, indem er bie Jago mit ihren Gefahren und Beschwerden als eine Urt von Rrieg anfah, die ihn in lebung erhielt, damit er, wenn er wieder ju Relde gie= ben mußte, jum Rriege nicht untauglich fenn Seit einiger Zeit Schien er Diesem Bergnugen mehr nachzuhangen, ale fonft. Er brachte manchmal zwen bis bren Tage in ben malbigen Bergen ju , und übernachtete fogar bort unter bich= ten Baumen ober in einer Relfenhoble. ibm war es gerabe jest am wenigften um bas Bergnugen ber Jago ju thun. Ihn beschäftigten

gang andere Ungelegenheiten; in feinem Innerften ging eine große Beranderung bor. Euftacbins fing an, jest ba ber Friede ibm mehr Beit bagu ließ, über die Bedeutung bes menfclichen Lebens, uber bie Bestimmung, bas Biel und Enbe bes Menfchen ernftlicher nachzudenten. Die Rinfternif und tiefe Stille ber Balber, wo ibn niemand, felbft nicht die gartliche Gattin und die froblichen Rinder in feinen Betrachtungen fiorten, fand er Oft mennten feine bagu am meiften geeignet. Jagogenoffen, er babe fich blos in Berfolgung eines Stud Bilbes bon ibnen entfernt; er aber faß irgend im Schatten bichter Baume auf einem umgefturaten Baumftamme und fann über wichti= gere Dinge nach. Der große Rampf gwischen Beidenthum und Chriftenthum hatte bamale langft begonnen und bemegte überall Die Welt. Beiden bedienten fich all ihrer Macht, bes Feuers und bes Schwertes, um bie Chriften auszurotten. Die Chriften batten ihnen nichte entaegen zu feben, als rubige Bernunft und anspruchelofe Beisbeit, als Glauben an Gott und ihren Erlofer, Soffnung eines beffern Lebens und Liebe gegen alle Menfchen, felbft gegen ibre Berfolger. Ungablige murben bingerich= tet, ja mit ben graufamften Deinen gu Tode gefoltert. Und bennoch vermehrte fich die Bahl ber Chriften auf eine munderbare Beife. Das Chriftenthum verbreitete fich nicht nur in alle Stabte, fondern auch in die Dorfer und einzelnen gand= baufer. In vielen Gegenden ftanden die beidnifchen Tempel beinabe verlaffen, auf ihren Altaren wurde nicht mehr geopfert, und die Opferthiere fanden feine Raufer mehr. Selbst am hofe bes Raifers und unter bem Rriegsheere waren viele bem christlichen Glauben ergeben.

Euflachius fah die Thorheit des heidnischen Gogendienstes immer mehr ein. Er berabscheute die Graufamkeit, mit der man die Christen versfolgte; er hatte manche Christen in Schutz gesnommen und ihnen durch sein Ansehen das Leben gerettet; er wußte, daß selbst unter feinen Untergebenen sich Christen befanden, und erwies sich gegen sie sehr gutig. Allein er selbst war zur Zeit noch fein Christ. Er kannte das Christensthum noch zu wenig, um es nach Berdienst zu schäben und lieb zu gewinnen.

Eines Tages nun hatte er, bon vielen Sago. liebhabern und einem gabireichen Gefolge begleitet, fich wieder auf die Jago begeben. Die Jagd= gefellichaft gerftrente fich in fleinere Schaaren burch bas Gebirg. Gine Menge Wild murbe er= legt. Gegen Abend jagte Euftachius noch einen ungemein großen Sirich auf, verfolgte ibn febr eifrig ju Pferd, und entfernte fich weit von fei-Allein berabbangende Baums nen Gefährten. zweige und vorgeftrectte Baumwurzeln machten ihm bas Rachfegen balb fehr beschwerlich, und eine boch emporragende Relfenwand machte es ihm julest gar unmöglich. Ermubet flieg er ab, und band fein Pferd an einen Baum. Der Ort fcbien ibm gang befonders, angenehm und febr geschickt jum Rachbenfen. Der tiefe blaue Sim=

mel ftrablte nur fparfam gwifchen boben, blatterreichen Dappelbaumen und ben bichten, fcmarg= arunen Richten hindurch; von ber naben Relfen= mand, aus der mehrere Lorbeerbaume emporfprof. ten, fiel ein flarer Bach mit fanftem Beraufche von Stufe ju Stufe, und arbeitete fich fcaumend swifden bemoosten Steinen hindurd. Dur einzelne Sonnenftrablen brangen in bas grune Dunfel und beleuchteten mit fraftigem Lichte bier einige purpurne Balbblumen, ba die graue mit grunem Moos bewachfene Rinde eines Baumes, bort ben garten Gilberichaum bes Bafferfalls. Guffachius feste fich auf ein berabgefturztes Relfenfluch, flutte den Ropf auf die Sand und fann aufs neue ben Gedanken nach, mit benen er fich icon långere Beit ber fo ernftlich beschäftigt hatte.

"Es ift unwiderfprechlich, fagte er ben fich felbft, ein weifer Schopfer bat diefe Belt berporgebracht. Seine unermegliche Macht und Berr= lichfeit, Die uns unfichtbar ift, zeigt fich augenfceinlich in allen fichtbaren Gefcopfen. leuchtende Sonne am Simmel und bie Blume bier ju meinen Sugen, ber ftarre Rele bort und Die bewegliche Bafferwelle, die von ihm berabe fürst, ber ungeheure Sichtenbaum ba und jedes Moosfaferchen an feinem Stamme find lauter Beugen feiner Beisheit, Gute und Dacht; Die un= jabligen Blatter ber Baume find eben fo viele Bungen , die uns babon ergablen. Jebes Gefcopf ift in feiner Urt vollendet, und verherrlichet feinen Schoufer."

"Allein warum ift ber Menfc, ben feine fcb. ne aufrechte Gestalt, Bernunft und Sprache über alle Gefcopfe ber Erbe erheben, in fo mancher Sinfict bas allerunvollkommenfte Gefcopf? Bie fommt es boch, bag ber Menfch, ber mit feinem aroben Berftande fo viele Runfte und Wiffenfchaften erfindet, gerabe im Allerwichtigften, in ber Erfenntniß feines Ochopfere fo unwiffend ift? Belde Thorbeit bat fich ganger Bolfer, ja fogar bes machtigften aller Bolfer, ber Ros mer, bemaibtigt, baf fie Metalle, Steine und Soly der Gottheit gleich achten und fie anbethen ? Allein warum find wir jenem großen Geifte, ber alles fouf, fo entfremdet, daß wir uns feine richtige Borftellung von Ihm machen fonnen ? Warum wiffen wir fo wenig von Ihm? Ba= rum giebt Er fich und nicht naber ju erfennen ? Uch mich bunft, irgend eine traurige Begebenheit muß den menfcblichen Berftand fo gerruttet haben, baß er fich bon ber rechten Erfenntnig fo weit verirren und in fo foredlichen Unfinn perfallen fonnte !//

"Mit der menschlichen Tugend sieht es um nichts besser, als mit der mangelhaften Erkennt= niß des Menschen. Warum schwebt mir ein Bild menschlicher Vollkommenheit vor, das ich nicht zu erreichen vermag? Warum sehen wir ein, was schon und gut und recht ist — haben wohl auch Breude daran — und thun bennoch dassenige, was schlecht ist und was wir verabscheuen? Wo= her kommt dieser Zwiespalt im Menschen? Was

rum ift ber größte Theil ber Menfchen fo ausgeartet, fo in Gunde und gafter verfunten, baß er gang bas Gegentheil bon bem ift, mas ein achter Menich fenn follte? Uch, wenn ich unfre Geschichtbucher aufschlage, wie graut es mir oft uber alle Die Grauel, Die icon von Menichen verübt morben! - Doch mas habe ich nothia, in der Beltgefdichte ju forfchen? Ich barf nur in mein Inneres bliden. Ich murbe gwar immer ben portrefflichften Mannern bengegablt; al= lein wie vieles babe ich mir porzumerfen! Die oft ließ ich mich von Leidenschaften binreißen! Wie fo manches Gute, bas ich batte ju Stande bringen follen, marb verfaumt! Wie manche meiner gepriefenften Sandlungen maren bon geheimer Rubmfucht beffectt? Und woher nehme ich nun Beruhigung über bas Bergangene - mober Rraft, jene Stufe von Bolltommenheit gu' erreichen, nach ber Etwas in mir mich ftreben beißt! Bahrhaf= tig, ber Menich ift ein gebrechliches, fundiges Gefcopf, bas fich felbft nicht ju belfen weiß."

"Und ach, wie groß ist das Elend bes Mensichen auf Erden! Unter Winseln und Schmerzen wird ber Mensch zur Welt geboren; unter, Angsischweiß und hartem Röcheln geht er wieder hinaus. Und sein ganzer Lebenslauf — wie viezlen Arbeiten, Muheseligkeiten, Sorgen ift er nicht ausgeset? Welch ein unübersehbares Deer von Krankheiten bedrohet ihn? Und wenn er auch sein ganzes Leben in Gesundheit, Frohlichkeit und Ueberfluß zubrachte — wie bald nimmt das als

les ein Ende? Die verbittert ibm bie Rurcht bes Tobes ben gegenwartigen Genuß? Wie viel gludlicher ift ber Bogel, ber auf bem Baume bort froblich fingt und von feinem bevorftebenden Tode nichts weiß? Und wie ifts nach bem Tobe mit und bestellt? Bas bleibt nach bem To= be von dem Menfchen noch ubrig? - Bas wir mit Augen feben, ift nichts weiter, als eine Sand= voll Staub und Afche - Die Leiche mag nun nach der Sitte ber Romer verbrannt oder nach bem Gebrauche anderer Bolfer in das Grab berfcarrt werben. Allein wer faat und ficher, was es mit bem abgeschiedenen Geifte, ben wir Ro. mer blos einen Schatten nennen, fur eine meitere Beschaffenheit babe? - Uch wir tonnen an jenes unbefannte gand, wo mir alle bin muffen und bon wo feiner gurucffommt, nicht anders als mit Schaubern benfen !"

"Zwar die Christen glauben, ihnen habe sich ber unsichtbare Schöpfer der sichtbaren Welt naber unsichtbare Schöpfer der sichtbaren Welt naber geoffenbart. Sie rühmen sich einer helleren Erkenntniß göttlicher Dinge. Sie glauben, die Rräfte gefunden zu haben, die dem Menschen sehlen, um das zu werden, was er seyn sollte. Sie halten sich, so verachtet und verfolgt sie sind, für die glücklichsten Menschen unter der Sonne. Wirflich scheinen sie auch Menschen besserer Urt. Sie lieben einander, sie sind ohne Fallch und Berstellung, und von herzen demuthig; sie sind und eigennüßig, gutig, barmherzig, sanstmuthig, ohne alle Nachgier; sie sind standhaft, getrost und beiter,

felbft in ben größten Deinen. Gie fcheuen ben Tob nicht, fie freuen fich vielmehr besfelben; fie umar= men ibn gleichsam ale einen Freund, ale einen Bothen Gottes, ber fie binuber bringt in ein befferes Allein wie vieles von bem, was ich Land. bon ihrer Lehre borte, fceint mir bochft thoricht! Die glauben, ein Gobn bes allerbochften Gottes fen bom himmel gefommen, ihnen zu belfen aber felbft bulftos am Rreuze geftorben. Einzige allein mare fcon gurucfchredend genug. Denn bas Rreug, an bem ben uns die größten Uebelthater die Todesfirafe ausstehen muffen, ift einem rechtlichen Romer ein Gegenftand Des Ub= fcheues, ehrlos und entebrend, von allem Berachtlichen bas Berachtlichfte und ein Beichen bes Kluches !"

Er sann weiter nach und versank in Gedanken, aus denen er keinen Ausweg sah. "D Gott,
rief er endlich, indem er die Hande faltete und
durch die Baumzweige zum himmel aufblickte,
Du mir unbekanntes Wesen, von dem alles Gefühl kommt, der Du das Menschenherz schufft,
ihm Erbarmung einhauchtest und also gewiß nicht
ohne Barmherzigkeit auf die Menschen, deine
Geschöpfe, herabblickest, sieh meine Unwissenheit,
meine Sündhaftigkeit und meinen Jammer, und
erbarme Dich meiner! Der hirsch sehnt sich ja
nicht vergebens nach einer Wasserquelle! Für jedes Bedürfniß deiner Geschöpfe hast Du weise
und liebreich gesorgt. Sollte denn der Mensch
mit seinem Durste nach Wahrheit, Eugend und

Seligkeit allein leer ausgehen? Uch gieb mir zu erfennen, wohin ich mich wenden foll, da ich der Thorheiten des Heidenthumes überdrußig bin, und mir der Glaube an einen Helfer, den unfere Krieger hulftos am Rreuze sterben fahen, das Wider.

finnigfte bon ber Welt fceint!"

Indem er biefe Borte fagte, borte er in ben Geftrauchen auf bem naben gelfen ein Geraufc. Er fab auf und erblickte oben auf bem Relfen ben großen Birich , ben er fo lange vergebens verfolgt batte. Er fand auf und wollte icon nach Pfeil und Bogen greifen - ba erfcbien ihm ploblich in Mitte über bem ausgebreiteten Geweihe bes Birfches ein helles glanzenbes Rreut, bas bon Strahlen umgeben mar und rings umber das tiefe Dunfel bes Waldes gleich einer Sonne erleuchtete. Bu gleicher Beit borte er eine Stimme bom Sim= mel, die ibn mit unaussprechlicher Unmuth und Lieblichfeit ben bem Damen nannte, ben er bis. ber geführt hatte, und ihm gurief: "Mlagious, Plagidus!" Er fiel auf die Rnie und rief er= fcroden: "herr, wer bift Du?" Die Stimme antwortete: ,,3ch bin Chriftus, ber am Rreuge geftorben ift, bich und alle Menfchen felig gu machen." Euftachius fprach: "Uch herr, was willft Du, bag ich thun foll, bamit ich felig merbe ?" Die Stimme fprach: "Geh bin in Die nachfte Stadt ju bem Bifchofe ber Chriften; bort wirft du inne werden, mas du thun folleft."

Die Erscheinung verschwand hierauf gleich eis nem leuchtenden Blig in der Finfterniß, und Eu-

fachius fah fich wie vorhin von bem Duntel bes Malbes umgeben. Aber im Innerften feiner Geele mar es Licht geworden. Es mar ibm eine unbe= idreibliche Geligfeit, ju benfen, daß Gott fich ber Menfchen fo liebreich annehme, und auch ibn nicht vergeffen babe. Es mare ihm unmoglich ae= mefen, Diefen Abend noch ju feinen Jagdgefabrten guruck ju febren. Gein ganges Berg mar Er= ftaunen, Freude, Jubel, Dant und Unbethung. Er brannte vor Begierde, den Vifchof der Chris ften aufzusuchen und ju fprechen. Da es aber für beute gu fpat mar, fo blieb er an ber abge. legenen Stelle des Balbes, die ihm nun eine geheiligte Stelle war und ihm ber Borbof bes Simmels duntte - wie einft bem Jafob jener Drt, mo berfelbe eine abnliche Erfcheinung ge= babt und jene Leiter erblicht batte, auf ber bie Engel auf und abfliegen.

## 3 meites Rapitel. Die Taufe.

Sobald bie erften Strahlen der Morgenrothe hinter den duftern korbeergebuschen des nahen Felsfen emporglanzten, bestieg Eustachius sein Pferd und machte sich auf den Weg nach hause. Insdem er so fortritt, hörte er die Jagdhörner und den Ruf seiner Jagdgenossen. Sie hatten ihn die Nacht hindurch nicht vermißt; denn eine jede. Schaar glaubte, er befinde sich ben einer andern. Alls sie aber am Morgen alle zusammen kamen

und ihn nicht erblickten, waren fie fehr beforgt, ob ihm nicht etwa ein Unfall begegnet fen. Sie begrüßten ihn daher, als fie ihn kommen sahen, mit freudigem Zuruf, und begleiteten ihn frohelockend nach Saufe.

Als er in seine Wohnung trat, kam ihm seine Gemahlin Trajana voll Freuden entgegen. Ihr Angesicht war wie verklart. "Komm doch einen Augenblick mit mir, sagte sie; ich habe dir etwas zu sagen." Sie führte ihn in das nächste Zimmer. "Was ist dir? sprach er. Dir scheint etwas Außersordentliches begegnet zu senn. Du bist so gerührt und erfreut, als hättest du mir etwas besonders Erfreuliches und Wichtiges zu verfünden."

"Go ift es auch, mein herr und Gemabl! fagte fie. Es fcheint gwar, auch bir fen ein gro. Beres Glud begegnet, als bas Beidwerf bir gemabren fonnte. Allein bore querft mich an; bas Berg ift mir gu voll, ale daß ich nur einen Que genblick gogern fonnte, bir meine Freude gu ber-Denn fieb, in der verfloffenen Dacht lag ich fcblafios auf meinem Lager und bachte ben Reden nach, die du eine Beit ber ofter mit mir geführt haft. Die Borftellungen, die fich unfer Bolf bon dem bochften Wefen macht, beleidigten fcon lange ber mein fittliches Gefühl und fchies nen mir eitel und thoricht; allein ich furchtete mich boch, ben Glauben, in bem ich aufgewach. fen bin, fogleich aufzugeben und ben Altaren gu entfagen, an benen noch immer unfer Raifer und Die angesehenften Manner opfern. Und dann -

wohin follte ich mich wenden? "Ach, rief ich, wer giebt mir Licht in diesem Dunkel; wer führt mich zur Wahrheit, in der allein Heil ist!" Unzter diesen Gedanken schlief ich ein. Da sah ich im Traume einen Unbekannten voll göttlicher Hoheit und himmlischer Anmuth aus einer lichten Wolfe hervortreten, der freundlich zu mir sagte: "Du, dein Mann und deine Kinder werzben morgen zu Mir kommen und inne werden: Ich sey es, der diesenigen, die Mich lieben, zum heite führt." So sprach er — und ich erwachte. Was hältst du nun von diesem Traume, liebster Gemahl?"

Eustachius rief hocherfreut: "Der Gott der Christen, der einzig wahre Gott, der himmel und Erde erschaffen hat, sen gepriesen, daß Er sich auch dir nicht unbezeugt ließ! Der Unbezkannte, den du im Traume erblicktest, ist kein Anderer, als Christus der herr. Er hat sich auch meiner erbarmt und sich auch mir geoffenzbart." Eustachius erzählte ihr die Erscheinung, die er im Walde gehabt hatte, und während er redete, war es ihr nicht anders, als glänzte auf seinem Angesicht noch ein Widerschein von jenem himmlischen Lichte, das jenes glänzende Kreuz umgeben hatte.

Trajana hing an feinen Blicken, und horte ihm mit frommer Andacht und gefaltenen Sanden zu. "D wie schon, fagte fie, treffen die himm. lische Erscheinung, die du sahest, und der Traum, den ich hatte, zusammen! Sie bestätigen sich so

wechselweise als wahr. Ja, Er, ber Gottliche, ben die Christen den Erloser der Welt nennen, will uns und unsern Kindern ein hoheres Heil bereiten, als diese Welt uns geben kann. Des= wegen, liebster Gemahl, wird es, wie du auch sinden wirst, das Beste seyn, es nicht zu ver= schieben, uns des angebotenen Heiles theilhaftig zu machen. Wir wollen uns nicht träg und saum= selig sinden lassen, das verheißene Kleinod zu erlangen. Heute noch wollen wir uns zu dem Bischofe begeben und vernehmen, was Christus der Herr uns durch den Mund dieses seines Die= ners beschlen wird."

"So sen es, sprach Eustachins; wir wollen unser haus, das wir in der Stadt haben, beziehen, und werden dann leicht Gelegenheit finzden, den Bischof mehr als einmal zu sprechen." Er ließ nun zwey vertraute Männer rusen, die als tapfere Rrieger unter ihm den Parthischen Rrieg mitgemacht hatten, und die er, wegen ihrer besondern Unhänglichkeit an ihn, als seine Diener in sein Haus aufgenommen hatte. Der Eine hieß Ukazius, der Undere Untiochus. Sie waren Beyde die redlichsten Seelen, und, was Eustachius gar wohl wußte, dem Christenthume von ganzem Herzen ergeben. Eustachius erzählte ihnen, wie Christus sich ihm dort im Walde so wunderbar geoffenbaret habe.

Afazius schlug die Bande zusammen und rieflaut aus: "Gepriefen sen Gott, unfer Bater im himmel, und unfer herr und heiland, Jesus Christus, daß nun auch du, lieber Feldherr, zur Erkenntniß der Wahrheit berufen wirst. Du warst, wie ich oft zu Antiochus und zu andern Christen sagte, bisher immer, besonders an Barmherzigskeit gegen die Armen, jenem Hauptmanne Rorsnelius ähnlich, der sich durch seine Wohlthätigkeit das Wohlgefallen Gottes erworben, und durch einen heiligen Engel an den Apostel Petrus geswiesen worden. Auf ähnliche Art weiset dich num Christus selbst an unsern frommen Bischof Joshannes. Gott sey gelobt und sein lieber Gohn, Jesus Christus!"

, Bobl benn, fprach Euftachins, fo wollen wir und in die Stadt begeben. Bablet von meinen Leuten folche ju meinem Gefolge aus, bie entweder icon Chriften find, ober verdienen, es ju werden. In der Stadt muffet ibr aber bann fogleich ju bem Bifchofe geben, ihm bezeugen, bag ich nie ein Feind ber Chriften mar, ibm ergablen, bag eine himmlische Erscheinung mich an ihn gewiesen habe, und ihn bitten, mir Die Stunde ju bestimmen, in ber ich, meine Ges mablin und meine zwen Gobne bor ibm ericheis nen durfen." Es wurden nun fogleich Unftaften gur Ubreife gemacht, und nach einigen Stunden maren Euftachius, feine Gemablin und Rinder, mehrere getreue Diener und Dienerinnen auf bem Wege gur Stabt.

Afazius und Antiochus gingen fogleich zu dem Bifchofe, den fie langft von Angeficht fannten, und dem auch fie als treue Junger des herrn

langst bekannt waren. Sie fagten ihm ihren Auftrag. Der Bischof freute sich fehr, lobte Gott und Jesus Christus, und sprach dann: "Wir Christen werden in dieser Stadt fehr verfolgt. Leicht könnte ich euch, eurem herrn, seiner Gemahlin und seinen Kindern Tod und Verderben zuziehen. Ben aller Einfalt der Tauben mussen wir nach dem Ausspruche unsers herrn flug senn, wie die Schlangen. heute Abends, sobald es dunkel geworden, werde ich mich in dem hause eures herrn einfinden."

Die benben Rrieger brachten diefe Rachricht ihrem Feldherrn. Er ward von der Billfahria. feit des frommen Bifchofs fehr gerührt. Gobald die Sonne untergegangen und bie Nacht angebrochen war, versammelte er alle bie Seinigen in bem großen Gaale bes Saufes, ben er mit bielen Lichtern erleuchten ließ. Der Bifchof fam mit zwen Diafonen. Euftachius eilte ihm entgegen und fiel ihm ju Sugen. Allein ber Bifchof hob ihn auf und fprach, wie einft Petrus ju Rorne. lius: "Steh auf, ich bin auch nur ein Denfch, wie bu!" Der Bifchof trat in ben Gaal. Aller Augen waren auf ihn gerichtet. Er mar ein ehr. murbiger Greis, Ramens Johannes, voll Beisbeit, Liebe und Demuth. Er war noch ein Jun= ger der Apoftel, ja vielleicht gar ein Junger Des= ienigen unter ben Aposteln, beffen Ramen er trug, und ben ber herr borguglich lieb hatte. Unblick bes ehrmurdigen fconen Greifes erfullte alle im Gaale mit Ehrfurcht; feine Milbe und

Freundlichkeit aber mit Liebe und dem herzlich. fien Butrauen.

Eustachius öffnete ihm nun fein ganzes Berz. Er erzählte ihm von seinen Zweifeln, seinen Feh. Iern, seiner innern Unruhe — und wie Christus ber herr ihn, nebst seiner Gemahlin und seinen Rindern, an den Bischof gewiesen habe. "Ach, sagte er am Ende seiner Erzählung, du siehst nun, wie Irrthum, Sunde und Elend bisher mein Erbtheil waren; sag nun an, wie mir kon, ne geholsen werden!"

Der Bischof sprach: "Irrthum, Sunde und Elend sind das Erbtheil aller Sterblichen. Jester Mensch, der in sich geht und sich selbst nasher kennen lernt, fühlt einen Mangel, ein Gestrechen in sich, dem er selbst nicht abhelsen kann. Er ahndet es, daß mit dem Menschen etwas vorgegangen sepn musse, das sein Inneres versinsterte und zerrüttete, ihn von Gott entsernte, und der Unwissenheit, der Sunde und dem Elende preis gab. Eben dieses ist nun das Erbgebrechen der menschlichen Natur. Jeder Mensch, der zur Besinnung gekommen, fühlt, daß es so sey, und gelangt bald zu der lleberzeugung, daß dasjenige, was ihm sehle und abgehe, nur anderswoher könne ersest und ergänzt werden."

"Diesem Erbgebrechen der Menschen abzuhele fen, ift nun der Sohn Gottes in die Welt getommen. Er ift das Licht, das unsere Finsterniß erleuchtet, und uns sichere Erkenntnis verschafft, nach der wir dursten. Er ift das Deil, und bat bie Dacht, und unfere Gunden ju bergeben, Die Banbe, Die uns an fie feffeln, ju gerbrechen, und die Rolgen ber Gunden, die und elend ma= chen , ju tilgen. Er ift bas Leben; Er allein fann und ju allem Guten beleben; Er allein und auf Erden ichon etwas von jener Geligfeit foften laffen, Die er ben Seinen im Simmel bereitet bat; Er allein fann und Duth verleiben, nicht nur bie leiben ber Beit mannlich ju bulben, fonbern felbft ben Tod nicht gu fcheuen, ber bem Chriften nichts ift ale ber Eingang in bas ewige Berade mas und fehlt, giebt Er und. Die Religion ber Chriften ift ben Bedurfniffen ber menfchlichen Ratur und ben ebleren Bunfchen unfere Bergens genau angemeffen. Das wird bir immer bentlicher merben, fo wie bu bie gottliche Lebre Jefu Chrifti naber fennen lernen und befol= gen wirft. Denn ein jeber, ber feine Lehre fennt und befolgt, wird inne, baß fie bon Gott fen."

"Ich weiß wohl, fprach der Bischof weiter, wie barmherzig du gegen die Armen warft, und wie du dich besonders der versolgten Christen ansgenommen und viele dem angedrohten Tode entsriffen hast. So haft du Christus dem herrn gestient, ohne Ihn zu kennen; jest sollst du erfah-

ren, wem bu gedient haft.".

"Frenlich mußte dir, als einem gebornen Ro. mer, das Rreuz bisher ein Zeichen des Fluches fein; du fahft in ihm nichts, als das furchtbare Werkzeug, woran Uebelthater und Verbrecher die schmachvollste und schmerzlichste Todesstrafe leiden

Allein feit Chriffus, ber Unfdulbigffe mußten. und Beiligfte, aus freper Liebe, um und Denfchen ju retten, bie Ochmach und bie Ochmergen bes Todes am Rreuze bulbete, ift und bas Rreuz ein Sinnbild bes Sochften und Beffen, mas mir uns benfen fonnen, ber aufopfernben Liebe; benn Gott felbft ift ja bie lautere Liebe. Das Rreng ift uns ein beiliges Beichen unferer Erlofung; es forbert uns auf , unfern Erlofer , Ihn ben Liebevollften , wieder zu lieben - und Ihm an aufopfernder Liebe, an Demuth und Sanftmuth ju gleichen. Er, ber fich bis jum Tod am Rrenge erniedrigte, marb uber alle himmel erhoben , und fur alle Menfchen , bie Ihm gehorchen, ber Urbeber bes ewigen Beiles. Und beghalb ward auch dir, bem bas Rreug in himm= lifchem Glanze erfchien, eben baburch febr fcon und finnvoll angebeutet : "Im Rreuge fen Beil !"

Der Bischof kam, eingebent ber Worte bes Herrn: "Erft lehret, bann tauset sie!" von nun an jeden Abend in das haus des Eustachius. Alle im Hause freuten sich auf diese Stunde, und versammelten sich in dem Saale um ihn. Er sing den Unterricht jedesmal mit einem lauzten innigen Gebethe an, das alle seine Juhörer in die Gegenwart Gottes versetze. Er lehrte sie dann mit ruhiger Weisheit, voll Milbe und Ansmuth. Er beschloß den Unterricht mit Gebeth und ermahnte alle, täglich, ja stündlich zu bethen, und mit dem Gebeth auch Fasten und Almosen geben zu vereinen. Sie thaten es; sie warteten mit Sehnsucht auf den Tag, an dem

fie burch bie Saufe ju Chriften follten eingeweiht, bon Gunden gereiniget und mit dem beiligen Geifte erfullt werben. Der Tag fam; mehrere Chriften versammelten fich als Taufzengen. war eine rubrende, fenerliche Sandlung, ba Eufachius, feine Gemablin, und auch die gwen fleinen Gohne ihren Glauben an Jefus Chriftus befannten, allen Brrthumern und Gunden entfag= ten, und rein und beilig ju leben angelobten. Der Bifchof taufte fie im Ramen bee Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes. Auch jene . Stlaven und Oflavinnen, Die Euftachius mit in bie Stadt gebracht batte, und die bisher noch feine Chriften gemefen, ließen fich taufen. Der Bifchof gab ihnen in ber Taufe auch neue Da= men. Euftachius, ber bisber unter bem Ramen Plagibus weit berühmt war, erhielt erft jest ben feiner Saufe ben Ramen Euftachius; feine Ge= mablin Trajana ben Ramen Theopifta; ber altere Rnabe murde Agapius, der jungere Theopiffus genannt.

Der Bischof führte an dem folgenden Sonntage den Eustachius und deffen Gemahlin Theopista in die Versammlung der Christen ein, und stellte sie der christlichen Gemeinde vor. Alle freuten sich, den edeln Mann und die fromme Frau, von denen sie schon vieles gehört hatten, zu sehen, und begrüßten sie mit liebevollen Blicken. Sie stimmten einen Lobgesang an, und dankten Gott und seinem Sohne Jesus Christus, daß die Gemeinde der Christen abermals mit solchen vermehrt worden, die jur Erkenntniß ber Wahrheit gekommen und dem Berderben entriffen worden. Mit tiefer Anbethung und freudiger Rührung wurde das heilige Abendmahl gefeyert. Alle gelobten, indem fie fich so mit ihrem gottlichen Erloser auf das innigste vereinigten, heilig an, Dem zu leben, der für fie gestorben war. Beilige, ehrfurchtsvolle Stille herrschte in dem Saale, bis endlich die heilige Sandlung mit lautem Gebethe und einem Lobgefange beschlossen wurde.

Da Euftachius ben Tag barauf wieder auf fein gandgut abreifen mußte, fo fprach ber Bi. fcof noch: "Bir leben in ben Beiten ber Berfolgung; wir find feine Stunde ficher, ergriffen, enthauptet, ben milben Thieren vorgeworfen oder verbrannt ju merden. Wir fonnen es nicht miffen, ob wir und in biefer Welt noch einmal bon Ungeficht feben werden. Und fo empfehle ich euch benn, wie einft Paulus die Melteften und die Bemeinde von Ephefus, Gott und feiner Gnade!" Der Bifchof kniete bierauf innigft gerührt nieder, und die gange Berfammlung in Thranen ausbrechend mit ihm. "D Gott, bethete er, erbar= me Dich unfer und verleihe, daß alle hier Berfammelte mit Dir und mit Dem, ben Du ge= fandt haft, und auch unter einander Eines bleiben moden; bag alle im Glauben und in ber Liebe ftandhaft berharren und fich burch feine Berfolgung bon bem guten Wege abwendig machen laffen; daß feines von allen verloren gebe, fondern daß wir alle nach ben furgen Leiben und

Erabfalen biefer Zeit uns bort in bem Reiche beiner herrlichkeit wieder finden mogen. Ja, liebster Bater, diefes verleihe uns, durch Jestum Christum, beinen Sohn, unfern herrn, Amen."

Der Bifchof fand auf und fagte im Geiffe ber Weiffagung bem Guftachius noch befonders: "Bisber batteft bu alles, was die Menfchen gewohnlich bas großte Gluck bes Lebens nennen -Reichthum , Rang , Rubm , eine liebensmurdige Gemablin, hoffnungevolle, wohlgestaltete Rinder : allein bu wirft es auch erfahren muffen , was bas menfcliche Leben Bitteres babe. Bergage aber nicht im Leiden. Gott pruft alle, Die Er lieb bat. Die Leiben, mit benen Gott bich beimfuden wird, werden gwar auf Erden icon berre lich enden; allein großere werden folgen. Es wird an dir ber Spruch erfullt werden: Gelig ift ber Mann, ber in ber Brufung aushalt; benn wenn er bemabrt gefunden worden, wird er die Rrone bes Lebens erlangen, bie Gott benen verheißen bat, die Ihn lieben."

Der Bischof entließ hierauf Eustachius und beffen Gemahlin, und alle, die mit ihnen gestommen waren, und sprach; "Geht hin und ber Friede sen mit euch!"

# Drittes Rapitel.

Die Musmanberer.

Euftachius und feine Gemablin Theopiffa leb= ten nun wieder auf ihrem Landgute. Sie ma= ren gleichsam in ein neues Leben berfest; fie fublten fich wie neugeboren. Die gange Ocho. pfung umber ichien ibnen bericonert; benn alles, mas fie erblickten, die Sonne und ber Thautropfen, jede Baumfrucht und jede Blume, mar ja Gabe eines liebenden Baters. Gie freuten fich, mit Gott durch Jefus ausgefohnt gu fenn, und Gott mit findlichem Bergen Bater nennen gu fonnen. Gie achteten fich jenen Menfchen abn= lich , die beimathlos lange umber geirrt und nun= mehr ein Baterland gefunden. Sie lafen taglich in bem Evangelium. Die Beisheit und Liebe Befu, jedes feiner Borte, jede feiner Thaten, erfullte fie mit Entzucken. Gie fonnten nicht aufhoren, Gott gu banten; jeder Morgen begann mit Freude, jeder Abend ichloß fich mit Dank und Seligfeit in Gott. Gie fagten es fich oft: "Der Menich ohne Erfenntniß Gottes, ohne Liebe und Undacht ju Gott gleicht bem Rifche auf bem Trodnen: Erfenntnif und Liebe Gottes ift bas Element, in bem ber Menfch erft mahrhaft lebt. Alle Bergnugungen, Die und ber Reichthum ber-Schaffen tann, und die nur ju oft gereuen, find nichts, gar nichts gegen die Geligfeit in Gott. Die Erfenntniß Gottes und feines Sohnes Jefus Chriftus ift bie Quelle aller mabren Gelig. feit und wird von Jefus Chriftus nicht umfonft bas emige Leben genannt."

Indef blieb es nicht immer fo; es ging ihnen wie dem entzuckten Petrus auf dem Berge der Berflarung. Dort mar es mohl gut mahnen; als

lein er mußte wieder herab in bas Thal bes Jammers, wo bittere Leiden feiner warteten. Go blieben die Sage der Prufung auch fur Eufachius und Theopiffa nicht aus. Ihre Leiden fingen mit zeitlichem Berlufte an. In ber Ge= gend umber muthete eine Biebfeuche, Die auch unter ben heerben bes Euftachius bald große Berheerungen anrichtete. Pferde, Rinder und Schafe fielen in Menge und gulegt blieb ibm nicht ein einziges Stuck übrig. Allein Euftachius fprach, wie einft Job: "Der herr bats gegeben, ber herr hate genommen, gelobt fen ber Dame bes herrn!" Theopifta fagte: "Es ift ja nur ein zeitlicher Berluft! Die geringfte Gunde ift ein großeres Uebel, als der Berluft der gablreich= ften Beerden, ja aller irdifchen Guter."

Allein bald famen noch größere Leiden und Erubfale über fie. Gine anftedende Rrantheit rif unter den Menichen ein; auch in dem gandhau= fe bes Euftachius und in ben bagu gehorigen Saufern murden an Einem Tage mehrere feiner Sausgenoffen und Dienftleute frant. Mfazius und Antiochus famen eilig und erschrocken in bas Bimmer. ,, Blieb , geliebter herr, rief Ufagius, flieb augenblicklich mit Frau und Rindern. ift bie Deft !" "Die Deft! rief Theopifta erblei= chend; o. Gott! fo erbarme Du Dich unfer! Uch, mein Gemahl, was follen wir thun? Gol= len wir geben oder bleiben ?" "Wenn ihr bleibt, fprach Untiochus, fend ihr alle bes Todes. Erbarmt euch wenigftens eurer Rinber und fliebt!"

Euffachine fprach: "Ich babe alle meine Ungeborigen bieber immer ale meine Rinder betrach= tet. Die fonnte ich fie jest in ber größten Doth perlaffen ? Lag und bleiben, liebfte Gemablin; eine folche Gelegenheit Gutes ju thun, burfen mir nicht ungenüßt porben geben laffen. Dun ift die Stunde gefommen, ba wir zeigen fonnen, ob wir mabre Junger Jefu fenen. Er fagte es ja felbft; "Liebet einander, wie ich euch geliebt habe; baran wird Jedermann erfennen, daß ihr meine Jung ger fend, wenn ibr einander liebt." Und mas mare dieg fur eine Liebe, wenn wir unfern Une geborigen in ihrem Elende nicht benfteben wollten? - Lag une benn thun, liebfte Theopifta, mas bie Liebe bon und fobert, und alles Uebrige Gott anbeim ftellen. Er fann und und unfre Rinder auch hier fchugen; Er murbe aber , wohin wir auch flieben wollten, une uberall finden. Wir wollen alfo bleiben und Er mache es mit und nach feinem beiligen Boblgefallen." Gie blieben. Gebr viele ihrer Untergebenen entfloben - allein Afagius, Untiochus und biejenigen, die Chriften ma= ren, bachten an feine Rlucht. "Wir verlaffen euch nicht, fagten fie; wir bleiben euch getren bis in ben Sob!"

Die ansteckende Rrankheit griff indessen immer mehr um sich; auch die zwen treuen Rrieger und die übrigen Ungehörigen wurden nach und nach frank. Das schöne Landhaus und alle umliegen= ben Häuser waren zulest nichts mehr, als ein allgemeines großes Spital, in dem sich lauter

Rrante, aber feine Rrantenwarter befanben. lein Enftacbins und feine Gemablin nahmen fic ber Rranten voll bes gartlichften Mitleibes an. Er verpflegte bie Manner und Junglinge ; fie bie Beiber und Jungfrauen. Mon Morgens bis Abends, ja gange Rachte bindurch mandelten fie amifchen Rranten , Sterbenben und Leichen. Mit vielen Roften, weil es nicht leicht mar, Tobten= graber aufzutreiben, ließen fie bie Tobten begra= Allein weber Euftachius, noch feine Gemab= lin, noch feine zwen fleinen Gobne murben bon ber Seuche ergriffen. Gie blieben vollfommen gefund und wieberholten fich ofter bie Worte ber beiligen Ochrift : "Wer unter bem Ochuge bes Sochften wohnt und unter bem Ochatten feiner Allmacht ruht, ber barf nicht gittern por bem Pfeile (ber Deft), der am Mittag fliegt, noch bor ber Seuche, bie im Dunfel ber Mitternacht fcbleicht. Es mogen Taufenbe gu feiner Rechten und gehn Taufende ju feiner ginten fallen - an ibn gelangete nicht."

Die ansteckende Seuche mar endlich vorüber. Sehr viele Menschen waren gestorben. Die Genefenden wankten fraftlos wie Schatten, und bleich wie die Todten umber. Eustachius und Theopista dankten indes Gott, daß er sie und ihre Kinder wunderbar gesund erhalten, und den Afazius, den Antiochus und so manche andere treue Diener und Dienerinnen vom Tode errettet habe.

Sie hofften nun auf beffere Zeiten, allein ihre Leiden waren noch nicht ju Ende. Das robe Bei=

benbolt in ber umliegenben Gegend, bas burch ben allgemeinen Jammer anftatt beffer, nur noch fclimmer murde, rottete fich jufammen, und machte ben Unichlag, bas Landgut bes Euftaching ju uberfallen und auszuplundern. Diefe raubgierigen Menfchen fuchten ihrer Raubgier noch ben Unftrich bon Religionseifer ju geben. Gie fluchten über Euftachius und fagten: "Er allein ift die einzige Urfache an allem Unglude, bas uns betroffen bat. Die ergurnten Gotter ließen folche Plagen , Geu= chen und Deft, uber und fommen , feine Abtrun= nigfeit ju beftrafen. Bare er fein Chrift gewor= ben, fo maren mir alle babon verfcont geblieben. Auf und lagt une Rache an ihm nehmen ! Seine tapfern Rrieger, Die er immer um fich batte, und feine vielen Stlaven find entweder entfloben, oder todt, oder bon der Rrantheit noch ju ents fraftet, und Widerftand ju leiften. Er hat unermegliche Schate; wir werden eine reiche Beute machen." Sie famen am hellen Tage in großen. wuthenden Saufen, überfielen fein gandgut, raub. ten Gold, Gilber, fcone Rleider, und alle Ur= ten von Lebensmitteln, luben alles auf die mitge= brachten Bagen, und mas fie von Bein und Ges treibe, bon Sauseinrichtung und Acfergerathen nicht mitnehmen fonnten , das verderbten , gerftors ten und gerichlugen fie. Unter milbem Gefchren und lautem Jauchgen gogen fie ab. Euftachius behielt bennab nichts ubrig, als das leben. 211= lein er ertrug biefen Berluft mit Gelaffenheit. "Sep es, fprach er, es find ja nur vergangliche

Guter; fie entbehren konnen ift ruhmlicher, als fie zu besitzen. Wohl dem, der nach Schägen trachtet, die ihm fein Dieb rauben kann!"

Euftachius. und feine Gemablin fuhlten indeß bas Traurige ihrer Lage immer mehr. Die Zeit nabte beran , wo man die Relber wieder batte bestellen follen. Allein ba mar fein Pflug und feine Sand, die ibn batte fubren tonnen, fein Samengetreide und fein Bugbieh. Euftachius befcblog in diefer Doth fich an einen ober ben an= bern ber benachbarten vornehmen Romer ju men= ben, beren gandauter von ben verheerenden Geu= den nicht fo bart mitgenommen worden, und die feine Dlunderung erlitten batten. Diefe reichen, abelichen Romer maren fruherhin feine auten Freunde gewesen, und hatten ibn ofter besucht und auf die Jagd begleitet; allein fobald fie bernommen, er fen ein Chrift geworben, batten fie allen Umgang mit ihm aufgegeben. Dem men. fchenfreundlichen Euftachius that biefes nun wohl febr leid, und er batte gemunicht, bag fie alle bes namlichen Beiles, wie er, theilhaftig merben mochten; allein ba fie biefes nun einmal nicht wollten, fo leiftete er auf ihre Gefellichaft willig Bergicht, indem er nun manchem langweiligen Beitvertreibe und leerem Gefprache entging , und Die eble Beit beffer anwenden fonnte. indeffen einigen berfelben mabrend feines Boblftandes große Befälligfeiten ermiefen hatte, fo hoffte er, fie murben ibm mit bem Rothigften gern auf fo lange aushelfen, bis er im Stande

fenn murbe, ihnen alles wieber zu erfegen. Allein der Gine, ber bon dem Ausspruche Jefu : "Seliger ift geben, als nehmen" nichts wiffen wolltes fondern fich vielmehr an ben beibnifchen Grundfat hielt : "Geliger ift nehmen, als geben" entschuldigte fich , daß er gu feinem Leidmefen felbft nichts entbehren fonne, und betheuerte fein faliches Borgeben mit hohen Ochmuren. Underer, ber ihn icon langft wegen feines grofen Seldenruhmes gehaft und beneidet, ans Beltflugheit aber Sag und Reid berhehlt, und ihm ben allen Gelegenheiten übermaßig gefchmeichelt batte, begegnete ihm nun mit offenbarer Berach. tung, und wies ihm unter lautem Spott und Sohn die Thure. Der Dritte, redlicher und wohlmennender, als die borigen, gab ihm ben Rath, diefes gand gang ju verlaffen. "Denn, fagte er, ich weiß es gewiß, beine Beinde fuchen es babin ju bringen, bag bu megen beines Glaubens vor Gericht geforbert und hingerichtet werdeft ; ja auch deiner Gemablin wollen fie ein foldes ichreckliches Ocidfal bereiten."

Eustachins dachte nun, ben Kaifer um Schut und Sulfe anzustehen. Er hatte in Rom einen treuen Freund und Kriegsgenossen, ber ben dem Raifer Bieles galt. Un diesen schrieb er und bat ihn, sich ben dem Raifer für ihn zu verwenden. Allein, der Raifer, der ein Heide war, sprach: "Ich habe den Feldherrn Plazidus immer sehr geschätt; allein der Christ — Eustachius, wie er sich jest nennt, ist mir fremd. Ich bedaure sehr,

baß ein Mann von solchem Ansehen eine Religion ergriffen hat, gegen deren Unhänger das Gesest bie Todesstrafe ausspricht. Ihm in seiner gegenwärtigen durftigen Lage, die er größtentheils sich selbst zuschreiben muß, hulse und Unterstügung zu gewähren, hieße den Ungehorsam belohnen. Gegen die Gesetz kann ich ihn, eben so wenig in Schutz nehmen. Da indeß der Mann doch sonst Berdienste hat, und es mir leid wäre, das Gesetz an ihm vollstrecken zu sehen, so wurde er wohl daran thun, Italien zu räumen und irgendwo an den Gränzen des Reiches einen verborgenen Aufenthalt zu suchen. Wollte er aber, was ich sehr wünsche, seiner neuen Religion entsagen, so würde er an mir einen sehr gnädigen Raiser sinden.

Mis Euftachius biefe Untwort gelefen batte, fprach er ju feiner Gemablin: "Liebfte Theopifta! In diefem gande tonnen wir nicht mehr bleiben, lag und nach Megypten gieben. Dort hoffe ich eine Statte ju finden, mo mir Gott in Rube und Rrieden Dienen fonnen. Bir wollen mit unfern aeliebten Rindern beute noch abreifen; jedoch erft mit einbrechender Racht, um uns nicht bem Be= fpotte und den Diffandlungen bes Beidenvoltes in ber Gegend auszusegen." Theopifta fagte: "Es fallt mir gwar fcwer, biefe berrlichen Begenden zu verlaffen, wo ich bas licht ber Sonne querft erblicht, und die gludlichen Tage meiner Rindheit und Jugend verlebt babe. Indeg bin ich baju bereit; benn ich benfe, es ift ber Bille Gottes fo! Sein beiliger Engel begleite uns!"

Die zwen ehrlichen Rrieger, Afagins und Untiodus, vernahmen biefen Entidluß mit Odre. "Gott im himmel ! rief Afagius, fo obne alle Bedienung wolltet ibr fortreifen in ein frem. bes gand? Doch find wir ju fcwach, nur eine halbe Meile weit zu geben; o bleibt boch noch fo lange, bis wir uns von unferer Rrantbeit erholt haben! Dann wollen wir mit euch gieben, und mare es auch bis ans Ende ber Belt." "Ich Gott! fagte Untiodus, ift es nicht icon bart genua, daß ihr euer icones gandaut gleichfam als landfluchtig verlaffen muffet? Bollet ihr auch noch eure treuefte Kreunde gurucklaffen ? D vermeilet boch , bis wir wieder hergestellt find. Dann mole len wir euch alle Beschwerlichkeiten ber Reife erleichtern; Tag und Racht wollen wir, wenn es nothig fenn follte, in jenem fremben gande fur euch arbeiten, um euch ben notbigen Lebensun. terhalt ju berfchaffen."

Enfachins sprach gerührt: "Ihr guten Manner! Ich erfenne eure Liebe und Treue mit Dank.
Allein ihr durfet mich nicht begleiten. Ich zwar
kann hinziehen, wohin ich immer will, benn ich bin meiner Dienste entlaffen; ihr aber fend bem Raifer noch kriegspflichtig, ihr muffet in eurem angewiesenen Bezirke bleiben und jede Stunde seiner Befehle gewärtig seyn. Lebet also wohl und ber herr sey mit euch."

Die benden Krieger fagten es fogleich ben übrigen Sausgenoffen, ihr lieber herr wolle mit Frau und Rindern heute Abends noch fortgieben.

Die Nachricht verbreitete fich eben so schnell in die umliegenden Gebäude. Alle Bewohner fasmen herben, ihre gute herrschaft noch einmal zu sehen. Sie waren alle noch blaß und abgezehrt von der kaum überstandenen Krankheit, und viele konnten nur muhsam mit hulfe eines Stabes herbenwanken. Alle weinten und schluchzten. Eusstachins tröstete sie liebreich. "Bleibet nur unersschützerlich sest im Glauben, in der hoffnung und in der Liebe, sagte er unter anderm, so werden wir, wo nicht auf Erden, doch in dem himmel und gewiß wieder sehen."

Als nun ber Mond aufgegangen mar und bie berodeten Gelber befchien, fprach Euftachius gu feiner Gemablin : "Go lag uns benn unfre Reife im Ramen des herrn antreten !" Alle Umfteben. ben fingen an laut ju jammern. Er und feine Gemablin boten noch einem jeden die Sand; auch die zwen Rnaben reichten nach bem Benfpiele ibrer Meltern allen und jeben die fleinen Die auten leute weinten noch mehr. begleiteten ihre gute Berrichaft bor bie Pforte bes ganbhaufes und wollten eine Strede weit mitgeben. Euftachius, bennah fprachlos bor Beb. muth, winfte ihnen ju bleiben. Sie gehorchten und ichauten ihrem geliebten Berrn, ber froms men Frau und ben bolben Rnaben mit beißen Ebranen nach

Uch es war ein schmerzlicher Anblick, die edle Familie so fortwandern ju feben! Ihre Rleis dung zeigte von ihrem bisherigen Rang und Wohls

ftanb; allein an dem Reifegepacte, mit bem fie fich beladen mußten, fab man, daß fie nunmehr orme Rluchtlinge waren. Euftachius, ber fein Schwert umgegurtet batte und anstatt bes Reife. fabes eine gange in ber Sand führte, trug auf feinem Ruden einen Dad mit allerlen Rleibungs= flucten, Die ber Daubgier ber Reinde entgangen, und nun fur bie weite Reife febr bienlich maren. Theopifta , nach Urt vornehmer Romifcher grauen gefleibet, trug einen großen Rorb mit Lebens. mitteln am Urme, weil fie nicht ohne Grund furchtete, Die Menfchen , burch beren gand fie få. men, und die gegen die Chriften fo feindfelig gefinnt waren, murben ibr, ihrem Manne und ibren Rindern faum ein Studlein Brod mittheilen. Euftachius fdritt mit rubigem Ernfte ein. ber, und fuhrte feine weinenbe Gemablin, bie folder Reifen nicht gewohnt mar, am Urme. Die zwen Anaben aber eilten , indem fie fich nicht obne Stolz ihrer Reifeftabe bedienten , in furgen fcnel. len Schritten voraus, und lachelten ben Bunberdingen, die ihnen auf Diefer Reife begegnen wurden, muthig entgegen. Go manderten benn alle auf ber fcon angelegten, ju benden Seiten mit boben Kruchtbaumen befesten Straffe bin . auf ber fie fonft, in einem fattlichen Bagen mit muthigen Pferden bespannt, babin fubren.

Theopifta blicfte ofter mit Augen boll Thranen nach ihrem freundlichen Wohnhaufe juruch, das bom Monde erhellt aus dunkeln Baumen bervorragte. Allein Euftachins fprach : ,, Weine nicht, Theopista! Wir hatten diese Wohnung doch einmal verlassen muffen. Wir sind hier auf Erden allzumal Pilger und haben da nirgends eine bleibende Statte. Indes wird Gott es uns während unferer furzen Wanderschaft auf Erden nie an einer Wohnung fehlen lassen, bis Er uns in jene himmlische Wohnungen aufnimmt, die wir dann nie mehr verlassen werden."

## Viertes Rapitel. Der Mohr.

Euftachlus manderte mit feiner Gemablin und feinen Rindern in furgen Sagreifen, auf menig befuchten Wegen gwifden Bald und Gebir. gen bin, und vermied Stabte und großere Orte Schaften. Endlich gelangten fie an bas Ufer bes Meeres. Gin großes, moblgebautes Schiff lag vor Unfer, bas eben nach Megypten abfegeln wollte. Eine Menge Lafttrager und Schiffstnechte maren emfig befchaftigt, Rager binein ju malgen und Riften hinein ju tragen. Der Ochiffsherr, ein reichgefleibeter Mohr, beffen Sals und Ohren mit großen glanzenden Perlen gefchmudt maren, ging gebieterifch unter ihnen umber, und mußte alles febr gut anguordnen. Euftachius fprach ju ibm : ,,Bareft bu mobl geneigt, fur Bezahlung mich, meine Frau und meine Rinder nach Megnoten über ju fubren ?" ,, Warum nicht ? fagte ber Schiffs. berr mit großer Freundlichfeit, indem er ben Eu-

fachius, beffen Frau und Rinder aufmertfam betrachtete; recht gern." ,,Bie viel, fragte Eu. ftachius weiter, verlangft du Sahrlohn, und wie viel wird bie Roft unter Beges betragen ?" "Dicht viel, fagte ber Schiffsberr, eine Rleinig. feit. Doch laßt es indeffen gut fenn; wir wollen, wenn es je ber Rede werth ift, bavon reden, wann ihr wieder ans gand fleigt." Sie begaben fich auf bas Schiff. Die Unter wurden gelichtet, ber Wind fcmellte bie Segel, und bas Schiff fcmebte über die mogende Gee leicht babin. Rinder freuten fich uber ben munderbaren Unblid, bag gand und Baume, wie est ihnen fchien, ju= ruck wichen und bas Schiff ftill fand; ihre Mutter fah aber nicht ohne Thranen bas geliebte gand aus ihren Bliden verfdwinden.

Eustachius tröstete sie und sprach: , Gott, ber das Meer und das Trockne geschaffen hat, wird für uns sorgen! Er, bessen die ganze Erde ist, wird uns ein neues Vaterland geben, bis Er uns in das rechte Vaterland aufnimmt." Sie beruhigte sich, und freute sich der Wunder der göttlichen Allmacht zur See, die sie bisher noch nie gesehen hatte. Morgens betrachtete sie mit ihrem Gemahl und ihren Kindern voll Andacht und Freude den glühenden Morgenhimmel und die aufgehende Sonne, die aus dem unermessichen Wasserspiegel mit einer Klarheit wiederglänzten, daß die Kinder in der That zwey Sonnen zu sehen glaubten. Den Tag über sahen sie manche emporragende Insel, die mit ihren brannen Fel-

fen und grunen Baummaffen an ihnen borben ju fdwimmen ichien. Große Meerfifche beglei. teten , gur besonderen Freude ber Rinder, lange Streden weit bas Schiff, und bichte Ochaaren von Seevogeln flogen mit frobem Gefchren uber bas Meer bin. Der Wind wehte bald fanfter, bald ftarter, ichien bald nur mit ben grunen Bellen ju fchergen , bald regte er fie machtiger auf , und ber Unblicf ber ungabligen, bochaufichlagenden Bogen gemabrte eine ichauerliche Luft. Mancher icone Ubend mit goldenen und purpurnen Bolfen, die fic im Meere abmabiten, erfulte fie mit fanfter greube. Auch ju Macht blieben fie noch lange auf, und betrachteten den Mond und die funkelnden Sterne boch am himmel, und wiederscheinend an bem zwenten himmel in ber rubigen Rluth. Sahrt batte nicht gludlicher fenn fonnen. wenigen Sagen zeigte fich Land, und fie hofften nun , hier eine Butte und fo viel Erbe gu finden , als ju ihrer Ernahrung , und einft ju ihrem Grabe nothig mare.

Allein ein furchtbarer Sturm anderer Art drohte ihnen. Der Schiffsherr hatte eine unerlaubte Reigung zu der Gemahlin des edlen Eusstachins gefaßt. Ihre Schönheit, ihr adelicher Anstand hatte ihn sogleich im ersten Augenblicke in Erstaunen gesetzt. Schon damals machte er, ohne sich jedoch das Geringste davon merken zu lassen, den ruchlosen Anschlag, sie ihrem Gemahl zu entreißen. Er segelte deßhalb nicht dem bestimmten Seehafen, sondern einer den, unbe-

wohnten Deeresfufte ju, wo man nichts erblicfte . als fable Relfen und durren Sandboden. Er lief bas Schiff anlegen. "Das ift bas gand, mobin ibr wollt, fprach er falfcblich ; bier fonnet ibr aussteigen, fobald ihr mich bezahlt habt." En. fachius fprach entruftet: ,,Bas foll das fenn? Das ift nicht das gand, wohin bu uns ju fub. ren versprachft." "Das werde ich mohl beffer wiffen , als bu , fagte ber Schiffsberr. Begable und mache, bag bu weiter fommeft !" Er forderte eine fo ungeheure Summe, baf fie bas berfomm= liche Kahrgeld mohl zehnmal überflieg. Euftachins entfette fich uber diefe abscheuliche Ungerechtigfeit und geftand, daß all feine Baarfchaft nicht die Balfte von diefer übertriebenen Korderung betrage. Der Ochiffsherr, ben biefes innerlich freute und bem es nur barum ju thun mar, Streit angufangen, ftellte fich bochft aufgebracht. ,,Bas! fdrie er, wie außer fich vor Buth , nicht einmal halb fo viel Geld! Da feb' ich mich gräßlich angeführt. Eurer Rleidung nach hielt ich euch fur Leute bon Stand; nun febe ich betrogener Dann ju fpat , bag ich elendes Bettelvolf in mein Schiff aufgenommen habe. Es war bochft vermeffen von euch , ohne hinreichendes Reifegeld eine folche weite Sahrt mitjumachen, und auf fremde Ro= ften gu leben. Ihr follt mich aber um meine Auslagen und meinen moblverdienten gobn nicht betrugen. Gines von euch muß ben Frevel mit feiner Freiheit bugen; ich erflare hiemit bas Beib ba fur meine Stlavin. Sie bleibt bier auf bem

Schiffe jurud; ihr ubrigen moget ans land feigen. Das Geld, bas ich auf bem Stlavenmarkte fur bas Weib lofen werbe, foll mir eure Reifekoften bezahlen."

Als Theopifta biefe Borte borte, erblagte fie por Schreden und Entfegen. Eustachius mußte fich alle Gewalt anthun, feinen aufflammenden Born über eine fo unerborte Betrugeren und Gemaltthatigfeit ju maßigen. Die benden Rnaben fielen bem Schiffsherrn ju gugen-, und baten und flebten weinend, ihnen ihre liebe Mutter nicht gu Allein ber Schiffsherr fand mit ausge= fredtem Urme und befahl dem Euftachius: "Du mit beinen zwen Rnaben raume mein Schiff; bu aber, fprach er ju Theopifta , bleibeft bier !" Theopifta eilte mit weit ausgebreiteten Urmen und fliegenden Saaren auf ihren Gemahl gu, umfaßte ihn, und fchrie laut: "D Euftachius, ich laffe bich nicht - rette mich - Gott belfe und !" Eufta. dius jog fein Schwert, umfclang feine Gemablin mit ber ginfen , fcmang mit ber Rechten bas Odwert und rief : "Treibe beine Bosheit nicht ju meit, verwegener Mohr; fonft werbe ich mein Beib und meine Rinder gegen bich und all bein Bolf blutig ju vertheidigen wiffen." Allein plos. lich padten mehrere farte Schiffstnechte, auf ben Binf bes Schiffsheren, wie er es beimlich mit ihnen verabredet hatte, den Euftachius rucfmarts, biel. ten ibn mit großer Gewalt feft und nahmen ibnt fein Ochwert ab. Der Schiffsberr ergriff Theo. pifta und rif fie von ihrem Gemahl, ben fie mit

benben Urmen umfclungen hielt, gewaltfam los. Gie fant gleich einer Lilie, bie ber Sturm ab. gebrochen, ohnmachtig mit gebeugtem Saupte und berabhangenden Urmen guruck, und mare ju Bo. ben gefallen, wenn ber graufame Mohr fie nicht gehalten batte. Die zwen Rnaben, bie ihren Bater von einer gangen Schaar Schiffsfnechte überwältigt faben, und, ba fie noch feine Ohn. machtige gefeben batten, ihre Mutter fur todt bielten, erhoben ein fo flagliches Jammergefchren, bag fich Steine darüber hatten erbarmen fonnen. Allein bas rohe Beidenvolf mar ohne alles Gefuhl. Die Schiffefnechte ichleppten auf den Befehl ihres herrn ben bedauernswurdigen Bater an bas gand, ichleuderten ihm feine zwen Rin. ber ju, mendeten bas Schiff, und fuhren frob. locfend meiter.

Eustachius, ber arglose, redliche Mann, dem dieses alles so hochst unerwartet gesommen war, wie ein Donnerschlag ben klarem himmel, stand wie versteinert am Ufer des Meeres, horte kaum das Jammergeschren seiner Kinder, die seine Knie umfaßten, streckte die Arme gegen das Meer aus, und richtete seine starren Blicke unverwandt auf das Schiff, das im Glanze der untergehenden Sonne leicht und flüchtig dahin segelte, und endlich in Nacht und Nebel verschwand.

## Fünftes Rapitel.

Die milben Thiere.

Rachdem bas Schiff, auf dem fich Theopifta, das Liebfte und Theuerfte befand, mas Euftachius und feine Rinder in Diefer Welt hatten, fewunden mar, feste Euftachius fich unter einen überhangenden Relfen, um da ju übernachten. Seine zwen Gobnchen lagerten fich ju feinen ben. ben Seiten, und ichlummerten, nachdem fie fich ausgeweint hatten, endlich ein. Die Augen bes tiefbetrubten Batere aber fonnten feinen Schlaf finden. Den Berluft feiner zeitlichen Guter batte er mit Gleichmuth übertragen ; er achtete ibrer faum. Allein ber Jammer , daß feine Theopifta, mit der er durch die beiligften Bande verbunden, mit ber er nur Gin Berg und Gine Seele mar, ibm entriffen worden ; daß fie, die liebenswurdigfte ber grauen, fich in ber Gewalt eines roben Seiben ohne Gottesfurcht und menschliche Sitten be= fand, bas gerriß ibm bas Berg.

Doch faste er sich, blickte zu ben Sternen empor, die jest nach und nach sichtbar wurden, und sein starrer Schmerz thaute zu Thranen auf. "Gott, sprach er, Du liebevoller Vater der Menschen! Alles, was Du thust, ist gut, so schrecklich es uns auch vorkommen mag. Ohne Dein Wissen und gegen Deinen Willen hatte mir auch mein liebes Weib, meine Theopista, nicht können geranbt werden. Obwohl sie in der Gewalt eines Räubers ist, so ist sie boch in Deiner Hand. Du

wirst sie beschüßen und bewahren. Ja diese Prüfung wird ihre Tugend erhöhen, wie jest diese
finstere Nacht den Glanz der Sterne. Und so
weit sie jest von mir und ihren lieben Kindern
entfernt ift, und so lange diese Trennung auch
dauern mag — ein Tag muß doch kommen, der
und bier auf Erden oder dort über den Sternen
wieder vereinigt."

Es wurde nunmehr vollfommen Racht. Ein beftiger Wind erhob fich, und von Beit ju Beit fclugen die braufenden Meereswogen am Ufer boch empor. Auf den Relfen umber erichalte bas Gefreische nachtlicher Raubvogel. Aus der Kerne bernahm Guftachins das bonnernde Gebrull ber Lowen, und nicht weit bon ihm malte fich eine ungeheuer große Schlange bem Deere gu. 21= lein Euftachius entfeste fich nicht. "Ber Dir vertraut, o herr, fprach er, furchtet fich nicht por bem offenen Rachen ber gomen, und manbelt muthig uber Schlangen und Mattern. Bie Diefe Rinder bier neben mir, ihrem Bater, rubig ichtafen und bon allen Gefahren nichts merfen, fo will ich, wiewohl ich die Gefahr mobl einsehe, im Bertrauen auf Dich rubig fenn !" Im Bertrauen auf Gott achtete er nicht ber Schredniffe Diefer Racht ; unter Gottes Schute ging fie ihm , wiewohl fclaflos , boch ruhig boruber.

Endlich brach ber Tag an. Die Warme ber aufgegangenen Sonne erweckte die Rinder. Sie blickten ihren Bater an, schauten um fich, und ihre erfte Frage war nach ihrer Mutter. Sie fingen aufs neue an schmerzlich zu weinen. Der Bater troftete die holden Knaben. Aber indem er sie, die guten Kinder, die nun keine Mutter mehr hatten, anblickte, brach ihm selber das herz. "Gute Kinder, dachte er, ach wie vieles habt ihr verloren! Gott stärke mich, daß ich ench den unersetzlichen Berlust der besten Mutter so viel möglich ersetz!"

Die Traurigfeit ber Rinder mar nicht bon Dauer; uber eine fleine Beile fragten fie nach bem Grubfind. Der Bater blicfte in der Gegend umber; allein ba mar nirgende ein Fruchtbaum ober ein Strauch mit Beeren. Er flieg auf einen Belfen , um beffer um fich fcauen ju fonnen. Allein alles weit und breit mar muft und leer ; nirgens eine menschliche Bobnung, ober auch nur eine Grur von einem angebauten Relde. Indeß glaubte er in febr weiter Kerne eine Reibe Baume und Gebufche ju feben, bie ihm ben Lauf eines Bluffes zu bezeichnen, und lange beffen Ufern bin empor zu machfen ichienen. "Dorthin wollen wir mandern, meine geliebten Rinder, fagte er ; bart fceint fich eine fruchtbare Gegend auszubreiten ! Dorthin liegt Megnpten ; bort werden wir vielleicht eure Mutter wieder finden!" Er nahm den Bea jener Gegend zu, und fuhrte, ba es in bem Sande nicht gut ju geben mar, an jeder Sand einen ber Anaben. Bu einer Seite hatten fie beständig boch emporragende Relfen, jur andern Seite bas Die Sonne flieg immer bober, Die Sige wurde immer großer. Der Sandboden und die

naben Relfen ichienen ju gluben, und marfen Die Sonnenftrablen mit einer Gewalt gurud, baf Die Augen bavon geblendet murben. Die armen Rinder perfcmachteten bennahe bor Durft. ,, Ba= ter, fagte Agapine, fubr' une boch an bas Deer hin , und lag uns trinfen! Dort ift ja Baffer "Liebe Rinder, fprach ber Bater, genug !" Diefes Baffer fann man nicht trinfen; es murbe euern Durft nur bermehren und euch frant maden !" "Uch, rief Theopift, bas ift boch bart. fo viel Baffer bor Augen feben und daben verdurfen muffen !" Die armen Rnaben bermochten bas Geben nicht mehr. Der Bater trug bald ben ei= nen, bald ben andern, bald alle bende auf ben Er felbft fonnte fich faum mehr auf= recht erhalten.

Endlich, nachdem Mittag vorüber, und die Dite gang unerträglich war, erreichten fie einige schattige Baume, und vernahmen das Nauschen eines nahen Flusses. Bende Knaben sanken sogleich unter dem nächsten Baum in das Gras nieder; der Bater sette sich zu ihnen und sagte: "Wie ist es hier so fühl und lieblich! Wie thut dieses sanfte Grün den Augen so wohl! Welche große Wohlthat Gottes, die Wancher so gering achtet, ist der Schatten! Vielleicht habt ihr Gott in eurem Leben noch nicht dafür gedankt! O dankt Ihm doch, meine lieben Kinder!" Rachdem die Kinder, meine lieben Kinder und abgefühlt hatten, flagten sie aufs neue über Durst und Hunger. Auch dem Vater slebte die Zunge vor Durst bey-

nahe an bem Gaumen. Er hieß die Rnaben bleiben, ftand auf und ging an den Flag, um ihnen in feinem Selme Waffer zu holen.

Alls er an ben Rluß fam , flog ploglich ein großer Baffervogel bor ihm auf. Euftachius fah nach und entbectte zwischen bem Schilf ein Deft poll Eper, die großer ale Enteneper und noch pollfommen frifc und geniegbar maren. Er band Die Eper porfichtig, um fie nicht ju gerdrucken, in fein Schweißtuch, Schopfte bann mit feinem Selme von bem flaren Baffer bes Bluffes, trant fich erft felbft fatt, nahm bann noch ben Selm poll mit fich, und fehrte zu feinen Rindern gu= rud. Er breitete bas weiße Tuch mit ben Epern auf ben grunen Rafen aus, ftellte ben Belm mit bem flaren Baffer baneben, und fagte freudig: "Seht, meine liebsten Rinder, wie gutig Gott uns in biefer Wildniß einen Tifch bereitet bat. Done biefe Eper, ohne biefes Waffer mußten mir bier verbungern und verdurften ! D lagt und, ebe wir biefe feine Gaben genießen, Berg und Augen ju 36m erheben !" Bende Rnaben fanden auf, falteten bie fleinen Sanbe, und betheten fo andachtig, wie vielleicht noch nie ein Menfch, ber fich jur reichften Safel nieberfegen Der Bater ließ bie Rinder querft aus wollte. bem Selme trinfen, offnete bann mit einer Du= fcelichale, die er am Bluffe gefunden hatte, ein En nach bem andern, und gab fie ihnen. nachbem die Rinder fatt maren, bergehrte ber Bater Die übrigen Eper. Die Rnaben hatten die

roben Eper so schmackhaft, und das Wasser so erquickend gefunden, daß sie bende versicherten, in ihrem Leben habe ihnen Speise und Trank nicht so gut geschmeckt. Sie betheten aber auch nach der kleinen Mahlzeit mit einer solchen Unsbacht, daß sie in ihrem Leben noch nie so ansdächtig nach Tische gebethet hatten.

"Dun, fprach ber Bater, legt euch bier in bem Schatten nieber. und ichlaft ein menig. inde will indef feben, wo wir am ficherften über ben Rlug tommen tonnen. Denn binuber muffen mir einmal, wenn wir nicht bier in dies fer Wildnig verschmachten, fondern nach Megny= ten fommen wollen." Er brach einen ftarfen Aft bon bem Baume, richtete ibn, fo biel es obne Deffer anging, ju einem Reifeftab gu, beffen er fich im Rothfalle auch anflatt ber Baffen be= Dienen fonnte, und ging. Er nabm die Gegend in Augenschein. Der Blug brach mit großer Ge= malt zwischen Balb und Felfen berbor. Das Baffer war febr reifend, gegen bie Mitte bin febr tief, und ber Grund voll glatter, fcblupfri= ger Steine, auf benen man faft feinen fichern Eritt thun fonnte. Der bichte Balb und bie ftei. len Relfen bermehrten es, an bem Bluffe weiter binauf zu geben, wo man vielleicht batte leichter binuber fommen fonnen. Er febrte ju feinen Sohnen gurud, wedte fie und fagte : "Dun fommt, meine lieben Rinder! 3ch will es mit Gottes Benftand versuchen, euch uber ben Rluß zu tragen: allein, weil es febr gefährlich ift,

einen nach bem anbern." Er fuhrte fie an ben Rlug und fprach : "Du, Agapine, fege bich indef. fen bier am Ufer in bem Schatten biefer Beiben in bas Gras. Du Theopift, fomm !" Er nabm ibn auf ben Urm; in ber Sand bes andern Urms fuhrte er ben abgeriffenen Baumaft. theils um fich barauf ju ftugen, theils um bie Tiefe bes Bluffes bamit ju untersuchen. großer Unftrengung mabete er burch bas Baffer, bas ibm in ber Mitte bes Stromes bis an bie Bruft reichte, und ihn faft ben jedem Eritte mit fich fort ju reißen brobte. Dennoch gelang es ibm, ben Anaben gludlich binuber gu bringen. Er bantte Gott , trodnete fich ben Schweiß von ber Stirne, rubte einige Beit aus, und fagte bann : "Theopift , fete bich bier nieder ; ich will nun beinen Bruder holen." Er flieg wieber in bas Baffer; allein als er fich mitten im Strome befand, borte er ben Agapius, ben er abholen wollte, mit Einem Dal fdredlich fdreven : "D Bater, bilf, bilf, ein wildes Thier! Uch es will mich gerreißen!" Euftachius ichaute auf - und erblickte einen furchtbaren gowen, ber bem jam= merben Rinde ichon gang nabe mar. Der Bater brobte bem Thiere mit machtiger Stimme, und ichwang ben gewaltigen Baumaft in- ber Rechten. Allein wie im Bluge ergriff ber Lowe ben fdregenden und jappelnden Rnaben und fprang, fo fchnell er fonnte, mit ihm bem Balbe gu. Beld ein Schredensanblid mar bieg fur ben liebenden Bater! Er ftrengte alle Rraften an , un=

peritalich bas Ufer ju erreichen. Er fliea ans Land, er verfolgte bas Thier mit lautem Droben und weit ausgeholten Schritten! Allein bald fab er nichts mehr bon bem ichrecflichen Raubtbiere und bem geliebten Rinde, und fuchte vergebens Die Deffnung ju finden, burch bie bas Thier in ben Bald guruck gefehrt mar. Bildvermachfene Gebuiche, Dornen und fachlichte Gemachie , Die ben Boden bebectten, machten es ibm überall unmbalich . in ben ichanerlichen Bald einzudringen. Sower aufathmend, mit flopfendem Bergen, por Schreden und Jammer faft außer fich , bon Dornen und Stacheln vermundet, blieb er endlich feben. Rur mit Bulfe bes Baumaftes bielt er fich noch aufrecht. "Ach, feufite er, alle meine Dube ift umfonft! Sch fann bas Ungeheuer nicht mehr einbolen; ich fann ben bolben Rnaben bem Rachen bes lowen nicht mehr lebend entreißen! Uch viele leicht fande ich von meinem geliebten Ugapius faum mehr einige Gebeine! D bu liebliches Rind, fo wurdeft benn auch bu mir genommen! Go muße teft bu bein junges leben fo frub und fo fcbrect. lich - unter ben Babnen eines grimmigen Raubthieres enden - bu bolber Liebling meiner Seele !" - Er ichaute lange mit ftarrenden Blicen fprachlos jum himmel. Endlich fagte er: "Dun. Bater im himmel, es war Dein Bille, bag es fo ging! Du weißt es, warum Du es fo gefchehen ließeft! Unergrundlich und unerforschlich find Deine-Rathichluffe, aber immer weife und aut. leicht mare ber gute Anabe ichrecklichern Ochicffalen entgegen gegangen! Bielleicht ware er — was noch viel entsetzlicher gewesen ware, als einem wilden Thiere in den Rachen zu fallen — ein Raub der Verführung und des Lasters geworden! — D Gott! wie Abraham seinen Isaak Dir zu opfern bereit war, so will auch ich diesen meinen geliebten Sohn Dir zum Opfer darsbringen!"

Theopiffus, ber andere Rnabe jenfeits bes Rluffes, batte es mit Entfegen gefeben, wie bas wilde Thier fein Bruderchen Davon trug, und hatte befhalb bas flaglichfte Jammergefchren erhoben. Als er aber nun auch bon feinem Bater, ber fich weiter bon bem Bluffe entfernt hatte, bor ben Gebufden und Strauchen nichts mehr feben fonn= te, fcbrie er noch lauter: "D Bater, liebffer Bater! Uch mo bift bu! D fomm , fomm boch und verlag mich nicht!" Der tiefbetrubte Ba= ter fehrte mit matten Schritten guruck an ben Blug und rief bem Anaben bon weitem gu: Schweig, liebster Theopist! Gen ruhig! Gieb, Da bin ich. 3ch fomme fogleich ju bir binuber!" Allein welch neues Entfegen! Raum hatte ber Bater den Blug erreicht, fo fab er, wie auf bem andern Ufer ein grimmiger Bolf, bon bem Schrepen bes Rnaben berben gelocht, auf Theopifins gu= Der arme Rleine fuchte gwar bem Un. eilte. thiere zu entrinnen. Er fprang aus allen Rraf= ten lange bem Ufer bin. Der Bater brobte bem Bolfe mit lauter Stimme und geschwungenem Baumafe. Affein fest - jest erreichte ber Bolf

ben Anaben, pactte ibn mit ben Babnen rannte mit ibm bem Balbe ju und berichwand. Bas das wunde Berg bes guten Baters ben biefem neuen Schlage empfand - lagt fich nicht aussprechen. Ihm, dem Belden, der in den furcht= barften Ochlachten, wo taufend Ochwerter und Spiege ihm den Tod brobten , ohne gurcht ba= geftanden mar, erftarrten bennahe Berg und Glies ber! Er fprang zwar augenblicflich in ben Strom, beni armen Rinde ju Bulfe ju tommen. bis er, von ber Sige bes Tages, von Schrecken und Rummer, bon zwenmaligem Ueberfegen bes Stromes bereits erfcopft , mit ber legten Unftrengung feiner Rrafte binuber tam - hatte ber Wolf langft den Wald erreicht, und es war nichts mehr bon bem Rinde gu feben!

Der befiurzte Bater fant, fobalb er bas Ufer erreicht hatte, fraftlos ju Boben. Go viele und fo fchnell aufeinander folgende Ungluckefalle bat= ten ihn gang barnieder gedruckt. "Uch, bachte er, als Ochrecen und Jammer ihn wieder ben. fen ließen, fo ift benn auch die lette Soffnung babin, die lette Stute gebrochen, ber funftige Eroft meines Alters verfcwunden! 3ch bin meis nes geliebten Baterlandes, aller meiner Freunde. meiner Gemablin, meiner Rinder in wenigen La= gen beraubt! Ich gleiche einem Baume, bem alle feine Wefte und Zweige abgehauen worden. Schmerz ift noch großer als ber Ochmerz jenes frommen Patriarchen Jatobs, ber feine geliebte Rachel begraben batte und bem die Rachricht gebracht wurde, der Liebste seiner Sohne, Joseph, sey von einem wilden Thiere zerriffen worden. Jafob hatte noch mehrere Sohne; ihm blieb noch sein geliebter Benjamin! Allein mir ist auch noch mein geliebter Benjamin geraubt! Ich habe keisnen Sohn, keine Tochter, keinen Freund mich zu trösten! Ich kann wohl mit dem trauernden Jafob sagen: "Mir bleibt nichts übrig, als vor Jammer und herzenleid zu meinen Sohnen hin-

ab ju finfen in bas Grab !"

Er fcwieg lange. "Uch , fagte er über eine Beile, wenn ich nicht fo gludlich mare, Dich ju fennen, mein gottlicher Erlofer, und in Dir ein fo berrliches Borbild ber Geduld in den fcred. lichften Leiden ju erblicken; fo murbe ich es furg machen - nach Urt meiner Candeleute, ber tapfern Romer; ich murbe mich, wenn ich noch eines hatte, in mein Schwert fiurgen, oder, mas ich gar leicht fonnte, in ben naben Blug. Chriftus lehrt une andere. Wir durfen den bittern Reich, den uns der Bater im Simmel bar. reicht, nicht gurud weifen. Wir |muffen im Leis ben, wenn wir anders Chriften fenn wollen, mit Chriftus fprechen: ,, Bater , bein Wille gefchehe ,nicht ber meine!" Es ift nun einmal fo! Sier fonnen wir bem bittern Relche, bem Rreug' und Leiben nicht entaeben. Dort aber martet, menn wir anders fandhaft im Leiden ausharren, auf uns die nie welfende Siegespalme und die unvergangliche Rrone !"

Euftachius ward auf eine fleine Beile ruhi=

ger; allein, indem er aber bie Begebenheiten biefer fcbrecklichen zwen Tage nachbachte, fliegen, gleich fcmargen Gewittern aus bem Meere, neue unermegliche Qualen in feinem Innerften auf. Denn nicht nur burch außerliche, fonbern noch vielmehr burch innerliche Leiden follte er gepruft und gelautert werben. ,,Bie, rief er erfchrochen und wie bon einem ploglichen Bligftrable getrof. fen, bin ich an all bem Jammer nicht felbft Schuld! Bo maren meine Sinne, bag ich mein liebes Beib einem gang fremben Menfchen, jenem treulofen Mobren, anvertraute, aus beffen Bewalt ich fie nicht mehr erretten fonnte? Sab' ich fie ihm nicht gleichsam felbft ausgeliefert? D fcredlich, fcredlich! Und welche Unbefonnenheit, welche Gefühllofigfeit mar es, baß ich meine lie. ben Rinder hier in Diefer Wildniß, ben guten Algapius an bem einen, und ben holben Theo. piftus an dem andern Ufer bes Bluffes, einfam und allein figen ließ? Uch bas Brullen und bas Gebeul ber wilden Thiere in ber vergangenen Nacht hatte mir eine furchtbare Warnung fenn follen! Sabe ich die armen Rinder nicht gleichfam felbft den wilden Thieren vorgeworfen! Bin ich nicht ein lieblofer Bater, ein Morber, ber Morber meiner Rinder ! Ach, wie blutroth die Sonne untergeht - ale wollte fie, wiewohl fie ftumm ift, mich anklagen - als riefe fie mir laut gu: Du felbft bift Schuld an bem vergoffenen Blut beiner Rinder !" -

"Doch, nein, mein, fprach er jest ruhiger,

Lieblosigkeit, Grausamkeit war es nicht. Wiewohl ich es in meinem Leben nicht genug bereuen kann, das holde Weib dem größten Elende,
die guten Kinder dem furchtbarsten Tode Preis
gegeben zu haben, so war es doch nur Unbebachtsamkeit. Aber dennoch — welche bittere Empfindung ist die Reue! D wie muß es dem Menschen zu Muthe senn, der vorsäglich Boses gethan, und absichtlich Andere unglücklich gemacht
hat! Ach, was ist der Mensch, daß er ben dem
besten Willen solches Unheil anrichten kann? Wie
nothig hat er, Gott täglich zu bitten, Gott wolle
ihn erleuchten, leiten, und regieren!

"Allein, sprach er über eine Weile, wenn es ben mir auch blos Mangel an Ueberlegung war, ift es nicht schon strafbar, ohne Ueberlegung zu handeln? Uch, ich hatte es besser überlegen sollen! — Doch, es sen, wie es sen! Du, barmherziger Gott, bist meine einzige Zusucht! Verzeih mir, was ben diesen schrecklichen Begebenheiten mein Versehen ist! Mache wieder gut, was ich perdorben habe! Leite Du alles zum Besten. Du nur kannst es und wirst es auch thun! Du sagtest ja durch Deinen Apostel: "Denen, die Gott lieben, dient alles — also auch jedes Versehen, jeder Fehler, den sie ernstlich bereuen — zu ihrem Besten." Ach ware dieß nicht, ich müßte verzweiseln!"

Er ward ruhiger — aber nur auf Augenblicke. Immer aufs neue qualten ihn die bitterften Borwurfe. Er wußte nichts Befferes, als nicht mehr nachzufinnen - ba es, wie er mit Recht bachte, nichts mehr nugte - fondern anftatt bes Dachfinnens und Grubelne nur immer gu bethen. Er that es; er flehte ju Gott , um Eroft , um Linderung feiner fchweren Leiden. ,, Bater , fprach er , ber Du Deinem geliebten Sohne einen Engel bom Dimmel gefandt haft, Ihn gu troften ach fieb, auch meine Seele ift betrubt bis gum Tob'! Ich , lag mich nicht ohne Eroft bleiben !" Es fam nun gwar fein Eroftengel - allein Gott fandte ihm ein anderes Linderungsmittel, bas fcon oft ben Unglucflichften feiner Leiben vergeffen ge= macht, ja ihn wohl gar auf einige Beit in die glud= lichften Umffande verfett bat. Gott fandte ibm eis nen fanften Ochlaf und munderbare Traumbilber erheiterten feine trauernde Geele. 36m traumte, er mandere durch einen duntlen Dalb; allein plog= Lich war das tiefe Dunfel von goldenen Sonnen. Grablen erleuchtet; ber fleine Ugapius faß unverfebrt und ruhig swiften Gras und Blumen, las chelte ibm beiter entgegen und ber gowe entfloh fchen und in wilber Gile; eine andere Gegend bes Baldes ericien jest im Glanze ber Sonne; Theos piffus fand ba , zeigte auf ben Bolf, ber tobt auf ben Boden hingeftrect lag , und blicte dant. bar jum himmel. Euftachius ermachte; allein bald entichlief er wieder, und erblichte feine ben-ben Gohne als fcone blubende Junglinge von hoher edler Geftalt; fie maren als Romifche Rrieger gefleidet, und ihre ichimmernden Belme waren mit grunen Lorbeerzweigen gefchmudt. Er machte obermal auf, entschllef noch eimal und fieh! nun ers blickte er auch seine Gemahlin, fie führte voll himmlischen Entzückens ihm feine beyben Sohne entgegen — und die lebhafteste Freude erfüllte fein herz.

## Sechstes Rapitel. Die guten Landleute.

Als die Morgenrothe anbrach, und Bolfen und Meer, Relfen und Baume mit ihrem Rofen= fchimmer erhellte, ermachte Euffachius. Gein großer Berluft, bas Schicksal feiner Rinder und ihrer geliebten Mutter mar fein erfter Bedanfe. Die erfrenenden Traume mußten ber traurtgen Birflich= feit weichen. Allein er erhob Augen, Bande und Berg jum himmel, und empfaßt fich und alles, was fein Berg befchwerte, ber treuen Baterforge Gottes. Die Sonne ging jest herrlich auf, und erleuchtete Simmel und Erbe mit ihrem aller= freuenden Lichte. "Geftern, fprach Euftachius, ging fie gwischen Duft und Rebel trub und blutroth unter ; und beute geht fie mit all ihrem Glange in erneuerter Berrlichkeit wieder auf! Gen es benn, bag unfere geliebten Freunde, bie une ber Tob ober fonft ein widriges Schickfal raubte, fur uns gleich ber Sonne untergeben - bag wir fie in diefem Erbenleben nicht mehr erblicken und eine finftere lange Racht zwischen und und ihnen liegt - es fommt einft ber Morgen, ba wir fie, gleich einer aufgebenden Sonne, in Glang und Berrlichkeit wieder feben merben."

Euftachine richtete nun all fein Olnnen und Erachten barauf, fobald als moglich, jene Geefabt ju erreichen , wohin die gabung jenes Schif. fes bestimmt war , und wo er feine Gemablin ju finden, und fie unter bem Benftand ber Dbrig. feit aus ben Banben jenes gottlofen Raubers gu Unverzüglich machte er fich auf erretten boffte. ben Beg. Er manberte beständig auf bem fiefe gen Grunde gwifchen bem Meere und ben boben Relfen bin, uud mußte unfagliche Dubfeligfeiten ausstehen. Die Bige ber Conne war bennahe erbrudent. Einige Auftern, bie er am Deere fand , ftillten feinen Sunger ; ber reichliche Thau , ber fich gwifden ben breiten , faltigen Blattern einiger Gemachfe jenes gandes fammelt, lofchte feinen Durft. Go legte er eine Lagreife gurud. Allein die Felfen, die er bieber immer gur Seite batte, erftrecten fich nunmehr weit binein in bas Meer. Er fonnte nicht mehr weiter; feitmarts aber offnete fich eine Schlucht, bie in bas Gebirg führte. Er ging binein, und fam in eine noch furchtbarere Wilbniß. Mirgens erblicte er eine Opur von Menfchen; nur die Fußftapfen wilber Thiere bemerfte er im Sande. Er flet. terte, ba es bereits Racht mar, auf einen fteilen Belfen , und übernachtete in einer Relfenfluft , um nicht im Schlafe von ben wilben Thjeren gerriffen gu merden. Mit Unbruch bes Tages feste er feinen Weg weiter fort. Die Wildniß murbe immer ichauerlicher. Die Sonne neigte fich bes reits jum Untergange, und noch immer fand er

feinen Ausweg. Etwas Baffer aus einer faft verfiegten Quelle und einige berbe Beeren ber Bilbnif maren feine einzige Labung. Er glaubte fcon in diefem muften Gebirge verfchmachten gu muffen - ba bemerkte er einen fcmalen , wenig betretenen Ruffleig. Rachbem er eine Beile ba= rauf fortgegangen mar, offnete fich swiften ben fahlen Bergen bie Ausficht in ein Thal. einigen Ochritten erblichte er mit Freude hobe, fcattenreiche Baume von faftreichem, bunfelgrus nem Laube, bann bas fconfte Biefengrun, bas, bon reichlichen Blumen bellgelb und purpurroth. geftreift mar, bann mohlgebaute, reiche Rornfel= ber, und enblich ein ganges, febr freundliches Dorf, beffen Dacher aus einem Balde bon grucht=, baumen hervorschauten. Das Thal, bon ber un= tergebenben Sonne belenchtet, batte faum fconer und lieblicher fenn tonnen.

Enstachins dankte Gott, ber ihn wieder menscheliche Mohnungen und gebautes kand erhlicken ließ, sieg freudig den Felsenpfad hinab, und erzeichte das Dorf. Bor einem der ersten Sausser, an denen er vorben fam, saß ein alter Mann, der sich der untergehenden Sonne zu freuen schien. Bu seinen Füßen spielten ein Paar liebliche Kinder, die seine Enkel zu senn schienen. Eustachius ging zu ihm hin und sprach: "Lieber, alter Bater! ware in diesem Dorfe für einen Fremden wohl eine Nachtherberge zu sinden?" "D ja wohl, antwortete der Greis, warum denn das nicht? lind, wenn du, lieber Mann, mir eine recht große

Frente machen willst, so bleibe unter meinem Dache über Nacht. Was ich habe, ist wenig; boch gebe ich es mit Freuden."

Euftachius nahm das Unerbieten febr gerne an, und ging mit ihm in bas Saus. Der Mann brachte Brod, Doft und Bein. "hier, fagte er, find einige Erfrischungen, bis meine Tochter bon ihrer Reldarbeit nach Saufe fommt und bas Dacht= effen bereitet. Erquice bich, und ber Berr fegne es bir!" Un Diefen Worten erfannte Guffachius mit unbeschreiblicher Freude, ber gute Greis fen ein Chrift. "Gott fen gelobt, fprach er, ber meine Schritte hieber leitete; benn fieb, auch ich glaube an Chriftus ben Beren, unfern gottlichen Erlofer." Der Greis hatte eine eben fo große Freude, in feinem Gafte einen Chriften ju erfennen. Es mar ihnen Benden, ba fie als Chriften in der Mitte. rober und graufamer Beiden leben muften, in Diefem Augenblicke nicht anders ju Muthe, als zwen leiblichen Brudern, bie in einem fremben Welttheile und unter einem feindlichen Bolfe fich einander unvermuthet finden und wieder erfens Bende, Euftachius und ber alte gandmann, ber Rlemens bieß, umarmten einander mit inniger, mabrhaft bruberlicher Liebe. Der Gine Glaube, die Gine Soffnung, bie Gine himmlifche Liebe. Diefe Bermanbichaft ber Geifter, ging ihnen über alle Bluteverwandschaft. Gie fühlten zu einander ein fo großes Butrauen, als hatten fie fcon gebn Jahre lang mit einander gelebt.

Jest tam die Sochter bes Greifes mit ihrem

Manne bon ber Relbarbeit nach Baufe. "Gebt, fprach ber freundliche Greis ju ihnen, in biefem lieben Gafte bat und ber Berr einen feiner gun. ger und Freunde gugeführt!" Bende batten bie berglichfte greude, und begruften ibn auf bas Euftachius ergablte nunmehr, wie freundlichfte. er megen feines Glaubens an Chriffus aus feiner Beimath vertrieben worden, und wie bofe Men. fchen und milbe Thiere ibm Rrau und Rinder geraubt hatten. Alle borten ihm mit großer Theilnahme ju; die junge Sausfrau vergof viele Thrå= nen; ber fromme Greis aber fprach am Ende: "Gen getroft! Jene Traume, mit benen Gott in ber Macht nach bem Berlufte beiner Rinder dich troffete, icheinen mir nicht ohne Bedeutung. Du baft die guten Rnaben boch nicht von ben Raub= thieren gerreißen feben; vielleicht murben fie noch gerertet." ,,Bie mare bas moglich !" rief Eu= fachius. "Ben Gott ift fein Ding unmöglich, fprach ber Greid; wir durfen feiner Allmacht fei= ne Grangen fegen. Wenn indef jene Traume nur auf die funftige Belt beuten follten , und wenn beine Rinder auch wirklich fur Diefe Belt tobt find - fo leben fie nunmehr als bolbe Engel an Gottes Thron. Und bort wirft bu fie gewiß wieber feben! Bas aber beine Gemablin berrifft, fo wird Gott fie fcuten. Ja es ift große Soff. nung, bag bu fie in Megnoten wieder finden, und ber Gewalt bes gottlofen Beiben entreißen werbeff. Wenn ich nicht fo alt mare, fo murbe ich bich gerne babin begletten. Allein mein Ochwiegerfobn

Alltus hier, ber schon einmal bort gewesen und aller Wege kundig ift, macht sich eine Freude daraus, mit dir zu gehen. Morgen soll er mit dir dahin ziehen." Diese Worte brachten dem bestrübten Eustachius großen Trost. Er aß mit den guten Landleuten nun zu Nacht. Freundliche Gessichter, aus denen er sah, daß ihm alles herzelich wohl gegönnt sep, waren die beste Würze der mäßigen Mahlzeit. Hierauf begab er sich, da seine Kräfte fast erschöpft waren, unverzüglich zur Rube.

Um folgenden Morgen , lange bevor ber Tag anbrach, machte er fich mit Rlitus, bem jungen Bauer, auf den Beg. Gie eilten fo febr fie fonnten , und waren , die beißeften Mittageffun. ben ausgenommen , unausgefest auf bem Dege. alls fie aus den Bergen in die ebenen Gegenden berabfamen , miethete Euftachius von bem Gelbe, bas er noch ben fich hatte, ein Rameel, um fchnel. ler und bequemer weiter ju fommen. Endlich erreichten fie Die Seeftadt, mo eine Reihe bon Schiffen nabe am Ufer vor Unter lag. Guffadius befah die Schiffe, und erfannte gu feiner großen Freude bald bas Schiff, auf dem et und feine Gemablin fich befunden hatten, und bas jest auf den Strand gezogen mar. Er betrachtete es genau; alle Bergierungen bes Schiffes, bie er fich wohl gemerkt hatte, trafen richtig ein.

Ein Lasttrager, ber auf einer Rifte mit Bade ren faß, um auszuruben, rief ihm ju: "Warum befiehest du das Schiff so bedachtsam von allen

Beiten? Billft bu es faufen ?" Euftachius, bem Diefe Borte ale Ochers borfommen mußten, blicfte ibn mit wehmuthigem Ernfte an. ber Mann fprach : ,,3ch fcherze nicht. Das Ochiff ift feil; der Ochiffer, bem es gehorte und ber ein febr reicher Mohr war, ift tobt." Euftachins erkundigte fich naber. ,, Glaube mir, fprach ber Mann, es ift nicht andere. Das Schiff lief erft por wenigen Tagen bier ein; allein der Schiffeberr mar nicht fo glucflich, bas gand lebendig gu erreichen. Ich mar Dabei, als fein entfeelter Leich= nam vom Schiffe gebracht murde. Er foll fo gu fagen jaben Todes geftorben fenn." "Das ift fonderbar! fprach Euftaching; aber fage mir, wo ift die grau, die auf dem Schiffe angefommen ift?" "Eine Frau? fprach ber Lafttrager, ift feine grau mit angefommen." ,,Es muß fich eine grau auf bem Ochiffe befunden haben, fprach Euftachius mit Gifer. D fage mir, lieber Mann, wo ich fie finden fann ! Du erzeigeft ba= burch gihrem betrubten Ehemann einen großen Liebesbienft." Der Lafttrager blieb Daben, er habe nichts von einer Krau gefeben, Die mit gefommen fenn folle.

Ein Paar Rauffeute, die eben vorben gingen, blieben stehen und horten zu. "Es ist so, wie der Mann sagt, sprach der eine Raufmann. Ich hatte auch Waaren auf dem Schiffe, die ich mit Sehnsucht erwartete. Ich war in dem Augensblicke zugegen, als das Schiff landete und blieb da, bis es ausgeladen war. Alleln ich versichere

bich, es bat fich teine einzige Rrau auf bem Schiffe befunden. Es mar niemand barauf, als Die Ochiffsenechte und ber Leichnam des Ochiffere." Euftachine ergabite nun fo viel, ale er fur nothig erachtete, bon feiner Gefchichte, und bat bann die Raufleute, die ihm fehr theilneh= mend guborten, ibm Gelegenheit ju verfchaffen, Die Schiffsfnechte ju fprechen, um fich ben ihnen ju erfundigen, wohin feine Gemablin gefommen fen. Die Raufleute fagten : ,, Es wird fcmer balten, noch einen oder ben andern aufzufinden. Gie nab. men nach bem Tobe ihres herrn fogleich auf andern Schiffen Dienft, und fuhren vielleicht ichon alle mit benfelben ab; benn ber Sandel geht fehr fart. Indeg wollen wir felbft fogleich nachforfchen." Gie famen bald guruck und fagten : "Bum guten Gluce haben wir noch ein Paar Schiffstnechte aufgetrieben ; allein fie wollen nichts bavon miffen, bag eine Frau auf bem Schiffe gemefen fen."

Auf Verlangen des Eustachius wurden die zwen Schiffstnechte vor Gericht gefordert. Sie erschrafen sehr, als sie in den Gerichtsfaal traten, und ganz unerwartet den Mann erblickten, den sie an ein unbewohntes Land ausgesetzt hatten. Auch er kannte sie gar wohl, und stellte sie zur Rede. Sie gestanden nun ein, Eustachius, dessen Frau und zwen Rinder hatten sich allerbings auf dem Schiffe befunden. Der Schiffsterr habe, da Eustachius das Fahrgeld nicht bez zahlen konnte, ihn und die zwen Linder an bas

Land bringen laffen, allein bie grau als Sflavin gurudbehalten. Der Schiffsherr habe bann eine beftige Leidenschaft ju ber Frau gefaßt; ba fie ihm aber burchaus fein Gebor gegeben , habe er fie in einem Unfalle bon Buth mit bem Schwerte getodtet, und ben Leichnam in bas Deer gewors Sierauf hatten Liebe und Sag, Reue und Bergweiffung ibm bas Berg abgedruckt; wenige Stunden nachher fen er eine Leiche gemefen. Da biefe Gefchichte ihrem verftorbenen herrn feines Beges jur Ehre gereiche, fo hatten fie mit einander abgeredet, bavon ju fchweigen; allein bor Gericht dagu aufgefordert, mußten fie, fo bart es fie auch ankomme, ber Bahrheit diefes Zeugniß Rachdem fie ihre Ausfage befchworen batten , gingen fie binaus.

Wie es aber bem tiefbetrübten Enftachins zu Muthe war, kann keine Junge aussprechen. Erschüttert ging er aus der Gerichtsstube, und wand belte voll stummen Schmerzens am Ufer des Meeres auf und ab. Noch hatten seine Augen keine Thranen. Endlich blieb er stehen, blickte mit hervorströmenden Thranen zum himmel und sagte:,, Nun, guter Gott, so war es denn Deine Schickung, daß ich meine Gemählin durch den Tod verlieren mußte! Deinem Willen unterwerfe ich mich in tiefster Demuth und Anbethung. Du haft mein geliebtes Weib zu Dir genommen. Uch, es ist doch besser, sie ftarb eines blutigen Todes, als daß sie in Sünde und Schande geswilligt hatte."—,,D du meine geliebte Theo-

pifta, fprach er weiter, fo fehe ich denn in die fer Welt dein holdes Ungesicht nicht mehr! Go lebe den wohl, feliger Beift, und bethe fur mich, damit ich dich und unfre lieben Rinder an Gottes Throne wieder fehen moge."

Der junge Baueremann Rlitus, ber mit Eu= fachius gefommen war, batte, mabrend die Ochiffs. Enechte verbort murben, das Rameel in die nachfte Berberge gebracht, es gefuttert und getranft. Er pernahm fogleich durch ben Ruf die traurige Reuigs feit: "Die grau, die mit bem Ochiffe batte anfom= men follen, fen auf bem Schiffe ermordet und in bas Meer verfenft worden." Der gutherzige gandmann borte biefe Rachricht mit Schaudern. Tiefbetrubt und mit weinenden Augen naberte er fich dem be= flurgten Euftachius, ber mit Mugen voll Thranen "Ach Gott, fprach in bas Meer binaus fab. Rlitus ju ibm, mich mundert es nicht, baf bu bas Deer nicht obne Babren anfeben fannft! Denn es ift ja bas Grab beiner geliebten Ebe= gattin. Allein ichque lieber jum Simmel auf! Wiewohl ihr Leib in bem Abgrunde des Meeres begraben liegt, fo ift boch ibr Beift in bem Sim= mel! Gie ftarb den Schonften Tod -- fie wollte lieber fterben, als fundigen. Beine alfo nicht freue bich vielmehr und lobe Gott !" baft Recht, lieber Freund, fprach Euftachius, und brudte ibm die Sand; Gott fen gelobt - fie hat es uberftanden, und hat - fo graflich ihre Ermordung mar - boch felig geenbet. Gott ge= be, daß unfer Ende, von fo fchauerlichen Umftanben es übrigens begleitet fenn moge, auch fo felig fen."

### Siebentes Rapitel. Der Taglobner.

Euftachins und ber junge Baueremann Rlitus gingen einige Beit an bem Meere fillschweigend und in ihren befummerten Bergen nur mit Gott rebend auf und ab. Endlich fagte Rlitus: "Es ift bereite Racht. 3ch habe in ber Berberge fur bich ein Rachteffen und ein Rachtlager bestellt. Billft bu nicht mit mir geben?" Euftachius ging mit ibm; allein es mar ibm jest meber um bas Effen , noch um bas Schlafen ju thun. Rlitus bezeigte eben fo wenig Luft bagu. Gie gingen mit einander auf die Rammer, die ihnen angewiefen wurde , und redeten noch vieles uber diefe traurige Begebenheit. Endlich fprach Rlitus : "Dier in Megnoten ift fur bich nichts mehr gu hoffen ; was haft bu nun weiter bor ?" habe ich noch nicht gedacht, fprach Euftachius. Es bleibt mir aber nichts ubrig , als irgend einen Winkel auf Erben aufzusuchen , um ba gu trau. ern und gu fterben, wenn Gott nicht noch ein Underes über mich verfügen wird." "D fo fomm mit mir, fagte Rlitus. Dein Saus und Alles, was ich habe , fteht bir ju Dienften. Du fannft meinem alten Bater, meinem Beibe und meinen Rindern feine großere Kreude machen, als wenn bu mit mir jurudfebreft und ben uns

bleibest." Eustachius bedachte sich und sprach:
", Run wohl! Ich gehe mit dir. Ich will aber
dir und den Deinigen nicht zur Last fallen, und
mein Brod nicht als ein Müßigganger essen. Der Apostel sagt ja: ", Wer nicht arbeitet, soll auch
nicht essen." Ich will bein hartes Lagwerk mit
dir theilen, und dir helfen das Feld bauen.
Die Hand, die stark genug war, Schwert und
Lanze zu führen, wird wohl nicht zu schwach seyn,
den Pflug zu senken." ", Nun, nun, sagte der
Landmann erfreut, wir wollen sehen. Das wird
sich geben. Romm du nur einmal mit mir. Wir
wollen so vergnügt zusammen leben, wie die heills
gen Engel Gottes im himmel."

Sie bestiegen am nachsten Morgen bas Rameel und fehrten guruck. Gie famen glucflich in bem Dorfe an , 'und wurden von dem liebend= wurdigen Greife , ber guten Sausfrau und ben Rindern mit Freude, aber auch mit Betrubniß über die traurigen Rachrichten, die fie brachten, aufgenommen. Da ber gute Greis bas Borba= ben bes Euftachius vernahm, als Tagwerfer bas Reld ju bauen, fcuttelte er fein graues Saupt. Euftachius aber bestand barauf. Rur eine Be= bingung bat er fich aus. Sinter bem Bobnhaufe bes Bauers mar eine Unbobe, auf ber einige große icone Palmbaume fanden. "Dort, fagte Euftachius und zeigte nach ber Unbobe, zwischen jenen Baumen munichte ich eine eigene fleine Butte ju haben, wo ich die Stunden, die ich nicht ben ber Arbeit bin, in ftiller Ginfamfeit,

in Gebeth und Betrachtung gubringen fonnte." Die guten ganbleute berfprachen, feinen Bunfc ju erfullen. Sogleich am andern Morgen legten fie Sand an bas Berf; Euftachius gab ben Bau an und half daben fleifig mit. Die Butte fam bald ju Stand. Das Dach war nur mit Strob gebect, und rubte auf roben Baumftammen. Die Bande waren von gaben Baumaften bicht geflochten und mit Moos ausgestopft. Die Wohnung hatte frenlich ein fehr durftiges Ausfehen; indes gemabrte fie nicht nur hinreichenden Schut gegen ben Regen, fondern in einem ganbe, mo man nie eine Ochneeflode fieht, auch gegen Froft und Wind. Innen batte fie blos zwen Abtheilungen. Die erfte, in die man fogleich burch die Butten= thure fam , biente jum Bohnzimmer ; bie andere jur Ochlafftatte.

In dieser armen Mooshutte mit dem Strohbache wohnte nun der Mann, dessen Wohnung
ehemals ein prächtiger Palast gewesen. Er verlegte sich nun mit allem Ernste auf den Feldbau,
und brachte es nicht nur bald dahin, daßer ein
Ackerfeld auf das beste bestellen konnte; er fand an
dieser Beschäftigung auch Vergnügen. Er dachte
wie jener Römische Dichter, der den Mann selig
preiset, der fern von Welthändeln, wie die Menschen der Vorzeit, mit seinen Ochsen das Feld
pflügt, genügsam und fren von Wucher und aller
Geldgier. Er glich jenem großen Feldherrn Eincinatus, der, als ihm die Abgesandten des Römischen Senats die Feldherrnstelle antrugen, auch

eben bas Feld pflugte; bom Pfluge hinweg machtige Rriegeheere jum Rampf führte, und nach erfochtenem Siege wieder zu dem Pfluge zuruckfehrte, und auf feinem väterlichen Boden, bep einfachen Sitten und landlicher Roft, allen Reichthum und Glanz der Welt für nichts achtete.

In ben Stunden, Die Euflachius von ber Relbarbeit ubrig batte, fcuf er ben frenen Raum neben feiner Butte ju einem Garten um, pfiangte Beinftoche und Reigenbaume, baute Robl, Bobnen und andere Gemufe und borguglich fcone und große Melonen. Bu Mittag fpeifete er gewohn= lich mit feinen guten ganbleuten; oft fogleich braus Ben auf dem Relde. Er lagerte fich bann mit ihnen im Schatten irgend eines Baumes auf ben Ras fen, af mit ihnen febr vergnugt aus Giner Ochufs und munfchte fich feine beffern Gerichte. Ubende bereitete er fic feine maßige Dabigeit meiftens felbft; er faß bann an bem Reuerheerde, der in einer Ede feiner Butte angebracht mar, und mabrent ber Topf mit Gemufe am Feuer fant, las er, um feinen Mus genblick ber Beit unbenust ju laffen, in bem Evan= gelium, ben Briefen ber Apoftel, ober in ben Mfalmen.

Nach der kleinen Mahlzeit feste er fich gewohnslich auf die holzerne Bank, die er unter einem der Palmbaume aufgeschlagen hatte. Seine guten Landsleute, der fromme Greis, der junge Bauer und defen Cheweib kamen dann zu ihm herauf, festen fich zu ihm, und mahrend die Glut des Abendroths

erlofd und ein Stern nach bem andern aus ber tiefen Blaue bes himmels hervorfunfelte, redete er mit ihnen bon bem Glauben an Gott und Jefus Chri= ftus und bon ben Soffnungen, die einft, wenn Die Belt umber fur und in die Racht bes Tobes berfinft , bort oben uber ben Sternen auf uns warten. Er fprach mit Entzuden bon jenem Augenblide bes himmels, ba Chriftus bort im Balde fich ihm geoffenbart ; er betheuerte ofter, bag er nur im Chriftenthume volle Berubigung gefunden und bes ewigen Lebens gewiß gewor= Much ergabite er ihnen noch Manches aus feiner Lebensgeschichte , mas fur fie lebrreich und angenehm mar. Gie nahmen aus feinen Ergab= lungen wohl ab , daß er vorbin vermöglich geme= fen und ben bem Rriegsheere eben nicht die geringfte Stelle begleitet batte; allein'bavon, baß er der berühmte Relbherr Plagidus fen, fagte er ihnen aus Bescheidenheit fein Wort. Gie fann= ten ibn nur unter feinem driftlichen Ramen Eus fachius.

Die Einwohner des Dorfes waren, außer den christlichen Bauersleuten, die ihn so liebreich aufgenommen hatten, bennahe alle noch heiden. Allein Eustachius machte sich die größte Freude daraus, ihnen allen ohne Unterschied ben jeder Gelegenheit Gutes zu erweisen. Seine höhere Einsicht, seine Lugend, sein Muth setzen ihn in den Stand, ihnen mit Rath und That an die hand zu gehen. Unter Anderm wurden ihre Felder vielfältig nicht nur von hirschen, son-

bern auch von ungebeuren, großen und gefahrlichen milben Schweinen verheert ; bie reißens ben Thiere ber naben Bildnif nelen nicht felten in Die Beerden ein, und manches Mind murbe pon einem gomen gerriffen, manches Ochaf bon einem Bolfe geraubt. Denn bamals, wo es noch feine Feuergewehre gab, war es, jumal fur fried. liche Bauersteute , nicht fo leicht , fich ber Raub. thiere ju erwehren. Der tapfere Euftachius nahm ibre Relber und Beerden gegen die wilden Thiere in Odus, und burdmachte manche finftre fiurmifche Racht auf frevem Relbe. Mis ein jagb. fundiger Mann lehrte er die Manner, fich gegen Die Thiere des Waldes bemaffnen und fie befampfen. Er war immer ber Unführer auf ber Sagd; vieles Wild, ja mander Bolf, mander Lome wurde jur Erde hingeftrectt , ohne baß je ein Menfc verlegt marb.

Die Manner hatten großes Zutrauen zu bem tapfern Manne. Der Abel feiner Seele, ber ungeachtet ber durftigen Bauernfleidung, die er jest trug, aus seinem ganzen Betragen hervorsleuchtete, stöfte ihnen Ehrsurcht ein, und seine Menschenfreundlichkeit gewann ihm alle herzen. Wenn er nach vollbrachtem Tagwerfe unter ben Baumen seiner hutte saß, kamen fast mit jedem Abende mehr Manner — und auch Weiber und Rinder herben, und horchten auf jedes Wort seisnes Mundes. Er sprach dann am liebsten von der Seligkeit eines wahren Christen. Es traf ben ihm, wie ben allen, die Jesum Christum

mahrhaft ertennen , bas Wort ein : ,,3ch glaube, barum rebe ich." Da feine Borte von Bergen famen, fo gingen fie auch wieder ju Bergen. Immer mehrere glaubten an Chriftus. Ein drift= licher Priefter, ber von den Beiden vertrieben in Diefes Thal fam, taufte fie, und reichte ihnen bas Brod bes lebens. Die Butte bes Gufta. dine biente baben gur Rapelle. Alle aber ber Priefter nach einigen Jahren wiedertam, mar ber Raum bier ju enge, und bas beilige Abendmabl mußte unter ben Palmen bor ber Sutte bes Euftachius gehalten werden. Denn Euftas dius hatte nunmehr die Freude erlebt, bag alle Einwohner bes Dorfes fich jum Chriftenthume befannten, alle Ein Berg und Eine Seele maren, und bas liebliche Bild einer driftlichen Gemeinde in ber Wirklichfeit barftellten.

### Achtes Kapitel. Die zwey Krieger.

In dem friedlichen Thale, wo Eustachins in Mitte feiner guten Landleute so zufrieden lebte, hatte er bereits funfzehn Jahre zugebracht. Er wußte von dem, was in der übrigen Welt vorging, wenig oder nichts. Eines Abends nun, da die Schatten der Berge sich schon sehr weit in das Thal erstreckten, und er, die muden Ochsen mit dem umgestürzten Pflug vor sich hertreibend, eben vom Acker zurück nach hause kehren wollte, erblickte er in einiger Entfernung zwey Krieger,

bie auf bas Dorf jugingen. Ihre glangenben Belme, ihre icharlachrothe Rleidung und die blis Benden gangen, beren fie fich als Banderftabe bedienten , machten fie fcon bon weitem fennts Euftachins, ale ein Rriegeheld und ebema= liger Belbherr, erfreute fich diefes Unblicks, und blieb fiehn. Die zwen Rrieger fdritten auf ibn ju, und Euftachius erfannte in ihnen mit nicht geringer Bermunderung feine ehemaligen Streit. genoffen und getreuen Diener - Afazius und Uns tiochus. Gie erkannten ibn aber nicht , benn fein Ungeficht mar von ber Sonne gebraunt, und bie fcblechte raube Rleidung eines acfernden gands manns machte ibn noch unfenulicher. Es fiel ben ehrlichen Rriegern gar nicht ein , nur ju benfen, ber durftig gefleidete Mann , ber por ihnen fand , fen ihr ehemaliger Gebieter und Relbherr.

Euftachius rief, indem er ihnen die Dand bot, mit großer Freundlichkeit: "Willfommen, meine Freunde! Was in aller Welt führt euch hieher in dieses Thal, wo seit vielen Jahren keine Romische Rriegslanze geblinkt hat?" Akazzius sprach: "Sen auch du uns gegrüßt, du guter, freundlicher Bauersmann! Was aber unser Geschäft betrifft, so sollen wir, auf des Raisers Beschl, den Feldherrn Plazidus in weiter Welt aufsuchen. Allein all unsere Mühe war bisher vergebens, und wir werden am Ende wohl we= nig Ehre davon tragen, einen solchen Auftrag übernommen zu haben." Eustachius merkte, daßsie ihn nicht kannten, und auch er wollte ihnen

nun nicht sogleich fagen, daß er sie erkenne. Er wollte vorher inne werden, ob sie noch seine alten treuen Freunde sepen, und warum der Raiser, ben dem er in Ungnade war, ihn aufsuchen lasse. Er sagte also blos: "Nun, nun, ihr sindet diessen Plazidus vielleicht, ehe ihr denkt. Unverhofft, kommt oft! Indeß geht die Sonne bereits unter, und ihr send mude von der Neise. Rommt mit mir, und bleibt ben mir über Nacht. Ich mache mir eine wahre Freude daraus, euch zu bewirsthen."

Die Soldaten liegen fich biefes nicht zwenmal fagen ; es mar ihnen etwas Ungewohntes, baß man fie einlub, ins Quartier ju fommen. gingen mit ihm in bas Dorf. ,, Geht jest nur bort binein, fprach nun Euftachius, indem er mit bem Geifelftabe auf feine Bohnung zeigte ; ich fom. me fogleich nach. 3ch muß nur erft fur die muden Thiere ba forgen." "Dort hinein, in jene arme Butte ? fagte Afazius bedenflic. Gend ihr benn nicht ber Bauer bon diefem Sofe ba ?" Rein, fprach Enftachius, ich bin eigentlich nur fein Tag= Indes gebe ich euch mein Bort, ibr merfer. follet mit ber Bewirthung gufrieden fenn." "Run, wir wollen einmal feben!" fagte Afagius ben Ropf Schuttelnd, und ging die Unbobe binauf ber Butte ju, und Untiochus folgte ibm.

Euftachius aber fuhrte die Ochfen in den Stall, schüttete ihnen Futter bor, und sprach dann gu dem Bauer und der Bauerin: ,,Ich habe da ein Paar wackere Rriegemanner angetroffen, Die hier

burdreifen wollten. Da lub ich fie benn ein, ben mir ju übernachten. Es gegiemt fich baber boch mobl, bag ich ihnen ein anftanbiges Abend. effen und einen Becher Wein borfete. Ich bitte euch, belft mir aus ber Roth. 3ch bin bereit, alles, mas fie genießen werden, mit biefen meinen zwen Sanden burch verdoppelte Arbeit gu erfeben." ,,En mas erfeben ! fagte ber Bauer; bas . haft bu langft bunbertfaltig verdient. Und überdieß ift es ja unfere Chriftenpflicht, Fremde gu beberbergen." Die Bauerin fagte : "Bu gutem Gluce habe ich von bem Sirich', ben bu neulich geschoffen, noch einen iconen großen Braten im Saufe; ben will ich fogleich gurichten. Wein aber will ich bir ges ben , foviel du willft, und zwar bom beften, ben wir haben." Sie eilte, und brachte einen gro-Ben Rrug Bein und Brod bagu.

Als Euftachius mit dem irdenen Rruge und bem Brode in die hutte trat, hatten seine zwen Gaste es sich indessen bequem gemacht. Sie hatten Schwert und helm abgelegt, die Lanzen in eine Ecke gelehnt und sich an den Tisch gesett. Eustachius fullte die holzernen Becher mit Bein und sprach freundlich: "Erquickt euch indessen, bis das Abendessen bereitet ift, mit Brod und Wein." Akazius griff sogleich zu, trank und sagte: "Einen so guten Wein hatte ich in dieser hutte nicht gesucht, und — die Wahrheit zu fagen — einen so guten Mann auch nicht." Bende Rriezger ließen sich den Wein wohl schmecken, und wurden sehr frohlich. Sie fingen nun an von

ihrem ehemaligen Relbherrn Plagibus ju reben. Afgrius fagte: "Er ift ber Mann, ben wir bon allen Menfchen auf Erben am meiften fcagen. Bir baben unter ihm gebient. Doch will ich jest nicht bavon reden, wie er im Relbe ju befehlen und bas heer in Schlachtordnung gu ftellen wußte, wie fein Angeficht, fein Blicf unfern Ruth ent= flammte, wie er ju fiegen verftand - und wie mild er gegen die Besiegten mar, wie er auf gute Mannegucht hielt, und daben ein Freund und Ba= ter ber Golbaten war. Bon folden Dingen, mein guter ehrlicher gandmann - nimm es mir nicht ubel! - verftebft bu nichte. Allein ich wollte, bu batteft ibn in feinem Saufe und auf feinen Landgutern gefchen, wie er ba die lautere Liebe und Gute mar, und boch baben fein Unfeben gu behaupten wußte. Geinem Blide entging nichts. Ben ihm traf es mohl recht ju: Das Auge bes Sausheren bungt ben Ucher und vermehrt ben Ruben bie Mild. Reichere Relber und fconeres Dieb fab man nirgende. Doch, bas ift bas Be= Allein feine Ordnung unter bem Gefinde war mufferhaft. Da zeigte es fich in ber That: Bie der Berr, fo der Rnecht. Er batte eine Auswahl von treffichen Dienftleuten. Und bu magft es uns nun glauben ober nicht, wir leb= ten mit Diefem großen Manne unter Ginem Dache: wir waren fo gludlich, feine Diener ju fenn, und fein Bertrauen ju genießen. Domobl wir nur gemeine Golbaten find, fo ging er bennoch mit und um, wie ein Bater mit feinen Rindern, ja

wie ein Bruber mit feinen Brubern. Uch ich fonnte weinen, wenn ich jener glucklichen Zeiten gebenke! Doch fie find langst vorben, und seit biefer langen Zeit hatte ich keine so frohliche Stunde mehr. Unfer herz brennt von Berlanzgen ihn wieder zu sehen. Einen bessern Mann als ihn trägt wohl die Erde nicht!"

"Nun, nun, guter Freund, fprach Enftachius lachelnd, lob ihn nur nicht gar fo übermäßig. Ich bente, er ift um fein haar beffer, als ich, und bas will eben nicht viel fagen."

"Um fein haar beffer als Du? rief Afazius mit Eifer. Ehrlicher Bauer, du haft wirklich feine schlechte Mennung von dir felbst. Die schone Tugend der Bescheidenheit übertreibst du eben nicht; indes bewundere ich deine Aufrichtigkeit. So ein guter Mann du übrigens senn magst — mit unserm Feldherrn, dem berühmten Plazidus, mußt du dich nicht vergleichen. Sonst mußte ich in der That deinen Verstand sehr in Zweisel ziehen."

Antiochus fprach, ben Afazius unterbrechend:
"Auch feine Gemahlin ift eine vortreffliche Fran,
und eines solchen Mannes ganz wurdig. Und zwep
Rinder hatten fie — o zwep schone, holde Rnaben — voll Feuer und Leben. Der eine, mit seinen
dichten dunklen Locken, glich dem Bater; ber anbere blond von Haaren, der Mutter. Die zwev
Rnaben mochte ich jest sehen; sie mussen indeß
zwep herrliche Manner geworden senn. Wir Soldaten sagten oft zu einander: Das giebt einmal

ein Paar helden trot ihrem Bater; ja, wenn es möglich ware so wurden fie ihn noch übertreffen."

Euftachius, ben ber Unblick feiner ehemaligen Diener, und ihre Liebe ju ihm, ihre Treue und Unbanglichfeit icon febr gerührt hatte, murbe jest, ba fie ibn an die vergangenen gludlichen Tage, an feine theure Gemablin und an feine lieben Rinder erinnerten , heftig erschuttert. Schmer; über bas foredliche Schidfal eines fo guten Beibes, fo lieber Rinder murbe machtig in ihm aufgeregt. Er fonnte die Thranen, die mit Gewalt hervorbrechen wollten, faum mehr ju= rudhalten. Er fand auf, fab burch bas Renfter und fagte mit bebenber Stimme : "Es ift mab= rend unfers Gefprache ziemlich bunfel geworden. Ich will Licht holen und nachfeben , ob das Abend= effen noch nicht fertig ift." In der That ging er aber nur binaus, um fich braugen ungefeben fatt au weinen.

Als er hinaus gegangen war, sagte Untiochus:
"Du, Bruder, kommt es dir nicht auch so vor, wie mir? Mir scheint es, daß dieser Mann unserm verehrten Feldheren gleiche. Je langer ich den Mann betrachtete, je ahnlicher schien er ihm. Auch die Stimme und die Aussprache dieses Mannes mahnte mich an Plazidus. Einige Male war es mir nicht anders, als sahe ich das Angesicht unsers ehemaligen geliebten herrn wirklich vor Augen. Betracht' ihn, wenn er wieder hereinskommt, doch auch recht ausmerksam, ob er nicht Derjenige sep, den wir suchen?"

Afazius fprach: "Bas fallt bir ein! Bift bu toll? Bie mare es moglich , bag unfer berühmter Relbberr einem Bouer als Rnecht biene! Bie follte er, mit ber Sand, die ebemale ben Befehleba= berftab über Romifche Rriegsbeere führte, Die Beifel fcmingen und hinter ben Ochfen baber geben? Ich gebe es gwar gu, daß fich in ben Mienen und Geberben biefes Bauers etwas Ebles zeige und bag er einige Aehnlichfeit mit Plazibus Allein ich furchte , unfere Begierde , un= fern Relbherrn ju finden , und vielleicht auch ber Bein , der uns den Ropf ein wenig erhibte , fviegle une bas nur fo bor. 3ch weis jedoch ein ficheres Beiden, woran Plagidus unfehlbar ju erfennen Er murbe einft in ber Ochlacht, bier feit. marts am Salfe, wo Belm und Panger eine fleine Deffuung laffen, bon einem feindlichen Gpiefe vermundet. Es war in ber That feine leichte Rige, fonbern bas icharfe Gifen hatte ziemlich tief eingedrungen. Die Bunde mard febr aut gebeilt; allein bas Mundmabl, bas fie gurud lief, blieb ibm beständig, und er wird es mohl mit fich ins Grab nehmen. Werben wir nun , wenn unfer gutiger Aufwarter wieder berein fommt, bas Wundmahl an ibm bemerfen, fo durfen wir nicht im geringften zweifeln, er fen unfer geliebter Relbherr.

Euftachius fam mit der brennenden Lampe wieber herein, fiellte fie auf den Tifch, und neigte fich ein wenig uber den Tifch, um den Docht ber Lampe etwas weiter vorzuschieben. Die zwen

Manner richteten ihre Blide unverzüglich nach feis nem Salfe, ben er nach gandesfitte entblogt trug, erfannten beutlich bas Bundmahl - und fprangen bende jugleich und bon Erftaunen und Freude gang außer fich fo heftig bom Tifche auf, als maren fie bon einem ploBlichen Wahnfinn ergriffen worden. Gie wußten nicht mehr, mas fie thaten. Gie meinten und jauchsten burcheinander, fielen ihm mechfelmeife um ben Sals, benegten ibn mit Thranen , und erfticten ibn faft mit Ruf= Dann fielen fie ihm ju Sugen, und baten ibn wegen biefer Bertraulichkeit, Die fie in Der Rreude ibres Bergens fich erlaubt hatten und bie ber ibm fculdigen Chrfurcht jumider mare, be= muthig um Bergeihung. Dann ergriffen fie wieber feine Sande, als furchteten fie, mas fie mit Augen faben, fen nur ein Traum. "D bu tapferer Deld, riefen fie, bu, unfer Beldberr Plagibus, oder wie wir bich lieber nennen, bu ehrwurdiger Euftachius, welcher Rame bir in ber Taufe gegeben murbe! Du unfer greund, unfer Boblthater , unfer Bater! Sieh beine zwen geringen Diener bier ju beinen Rugen. Aber in melder Bestalt muffen wir dich erbliden! Beld eine traurige Beranderung ift mit bir vorgegangen, feit du uns jum Giege führteft, ober uns bas Glud des Friedens auf beinem gandgute mit bir genießen ließest! Ud, fo bat fic benn unter ben Bielen, die dir ihr Glud ju danfen haben, fei= ner gefunden, ber fic beiner im Elende angenommen hatte! Und wo ift Theopista, beine eble, fromme Gemahlin? Wo find beine Sohne, der hoffnungsvolle Agapius und der holde, freundliche Theopistus? Warum lebst du so einsam und verlassen in dieser elenden Hutte? Ist dir von all' deinem Glucke, allen deinen Sprenzeichen nichts übrig geblieben, als dieses Wundmahl? Ach sag uns, sind wir auch wirklich ben Besinnung, oder betrügen uns unsere Sinne und haben wir Denjenigen, den wir so sehnlich suchen, noch nicht gefunden?"

Euftachius, ber eble, gefühlvolle Mann, bem fcon lange die Thranen in den Augen fanden, wurde jest, ba er feine unvergefliche Gemablin und feine lieben Rinder mit Damen nennen borte, und deren fdredliches Schicffal ben alten , treuen Freunden ergablen follte, bon ber Empfindung übermaltigt. Er fing an fo herzlich ju weinen, baß ibm die reichlichen Ehranen nicht nur die Mangen, fondern auch das Rleid benegten. "Uch meine Rreunde, fagte er, ich habe euch traurige Gefdichten zu ergablen. Deine zwen Gobne find långft tod; bende murden von milden Thieren gerriffen. Deine Gemablin murde mir von einem Manne, ber mohl graufamer mar, ale die mil. ben Thiere, geraubt, und ba fie nicht in Gunde und Schande willigte, von ihm ermordet. Ja, wohl einfam und verlaffen, und wie ihr febt, in tiefer Betrubnig blieb ich allein gurud. bem Berlufte zeitlicher Guter will ich gar nicht reben. Mag die Welt mich immerbin ein trauriges

Denkmahl ehemaliger Größe nennen; mag ich ims merhin als ein lebendiger Zeuge von dem Unbessand alles Erdenglückes vor der Welt dastehen. Ich achte das nicht! Allein der Verlust meines lieben Weibes, meiner lieben Kinder, verwunsbete mein herz tief, und diese Wunde heilte nicht so schnell, als die Wunde, die jener feindliche Spieß mir versetze. Sie blutet noch. Indessen war es so Gottes Wille. Sein heiliger Name sen gepriesen. Denn ich baue fest auf jenes Wort: "Die Leiden dieser Zeit sind nicht werth der herrslichseit, die dort auf uns wartet." Dort wer, den wir unsere Geliebten wieder sehen."

Die getreuen Diener vernahmen das schauerliche Schickfal der holden Rnaben und der edlen Frau mit Entseten, und von den Thranen des betrübten Baters und Shegattens noch mehr ergriffen, fligen sie an, so laut zu jammern, als wurden die holden Anaben eben jest in diesem Augenblick von den wilden Thieren zerfleischt, und als saben sie die blutige Leiche der Mutter, jener

berrlichen Frau, mit Augen.

Die Leute in dem nahen Bauernhause horten erft das Jauchzen und den Jubel der Freude, und dann lautes Jammern und Rlagen in der Hütte erschallen; der junge Bauer, die Bäuerin, der gute alte Vater kamen deshalb herüber, um zu sehen und zu horen, was da vorgehe. Eusstachius sprach: "Diese braven Rrieger sind alte treue Freunde und Sausgenoffen von mir. Erst vor wenigen Augenblicken erkannten sie mich wieder;

und hatten barüber eine fo große Freude; ba ich ihnen aber ben Cod meines lieben Weibes und meiner guten Rinder ergahlte, brachen die guten treuen Seelen barüber in einen fo großen Jammer aus, baß er, wie ihr feht, faum größer fenn konnte."

Die auten gandleute murben fomobl von jener Freude als diefem Jammer bis gu Thranen ge. Da aber Afazius fab , daß die Leute mit bem Relbberen fo vertraut umgingen, ale mare er nur ihr Rnecht, und daß es ihnen noch gang unbefannt fen, mas fur eine bobe Burde er in ber Welt begleitet habe , fprach er : ,, Ihr wißt gar nicht, mas fur einen großen Mann ihr bisber in diefer ichlechten Butte beberbergt babt. Mann, ber ben euch fein Stud Brod mubfant mit der Arbeit feiner Banbe erwirbt , gab ebemals ungabligen Menfchen ihren Lebensunterhalt. ber euch als Tagwerfer bient , hatte ehemals über große Rriegsbeere gu befehlen, und viele Taufend tapfere Manner gehorchten feinem Binfe. Guer fleines unbefanntes Dorf, bas ihr, glaube ich, Badyffus nennt, wird nach Sahrhunderten noch mit Rubm genannt werben, weil er fich fo lange ba aufhielt. Denn Derjenige , ber bier bor euch fieht , ift fein anderer - als ber rubmbolle Ro. mifche Feldberr Plagidus."

Die guten Bauersleute horten biefes mit Erftaunen, und traten ehrerbietig und etwas scheu juruck. Denn ein Romischer Feldherr wurde damals geehrt wie ein Furft. Allein Eustachius fagte: "Laft das gut seyn, lieben Freunde, und fehrt

euch nicht baran. In Diefer Welt muffen nach Gottes Unordnung frenlich Einige fenn, Die befeblen , und Undere , Die geborchen. Auch ift es Gottes Schickung fo , bag Einige reich , und Un. Allein es fen einer herr ober bere arm find. Rnecht, arm ober reich ; bor Gott macht biefes feinen Unterfcbied. Diefe Belt gleicht einem Schauspiele, in bem Giner ben Relbherrn, Undere ben gemeinen Golbaten; Diefer ben Bauer, jener ben Rnecht vorftellt. Wenn ber Borhang gefallen ift, fieht man nicht barauf, mas einer porgeftellt, fondern wie er es porgeftellt habe, und ber Bettler, ber feine Sache gut machte, trägt einen größern Ruhm bavon, als ber Rurff, ber fie nicht fo gut machte. Lagt uns barauf bedacht fenn, damit einft, wenn diefe Belt, gleich einem Schauspiele, enden, und ber herr fommen wird ju richten - ein Jeder bon uns, in fei= nem Berufe treu erfunden werbe. "

Untiochus fprach: "Du warft beinem Bernfe immer getren, liebster Feldherr, seitdem du jum Christenthume berufen wurdest, ja, seitdem wir dich fennen. Als du noch reich warst, und im Ansehen standest, verwendetest du deine großen Reichthumer nur dazu, den Menschen, die in Noth waren, zu helsen, und du bedientest dich deines Ansehens nur, die Unterdrückten zu erreteten. Als die Stunde der Prüfung für dich gesommen war, opfertest du, ehe du Christus dem Herrn ungetreu geworden wärest, lieber die Gunst des Raisers, deine Feldherrnstelle und deine ans

fehnlichen Landguter willig auf; du ertrugst es mit himmlischer Geduld, als das rohe Heidenvolf dein Haus plunderte, dir nach dem Leben
stellte, und dich nothigte, aus dem Lande zu
entstiehen. Die berrliche Erkenntniß Jesu Chrissti ging dir über alle Gunst, allen Glanz, Ruhm
und Reichthum der Welt; aus Liebe zu Christus
und um dessen treuer Jünger und Nachfolger zu
bleiben, asest du hier im Schweiße deines Uns
gesichtes dein Brod, und führtest ein stilles vers
borgenes Leben."

Die guten kandleute horten mit Erstaunen und Ruhrung, was die benden Rrieger sagten. Der alte Bauer aber, dieser ehrwurdige Greis, sprach mit Thränen in den Augen zu Eustachins, indem er ihn ben der Hand nahm: "Edler Mann! in dieser langen Reihe von Jahren, in der du ben und lebtest, hast du kein Wort von deiner hozhen Wurde und deinen großen Kriegsthaten gesagt, und keine Klage über deine Versolger ist über deine Lippen gesommen! Die Demuth und Liebe Jesu Christi ist wahrhaft in deinem Herzen. Freue dich und frohlocke, daß du so verfolgt wurdest, und so vieles leiden mußtest; denn sieh, deln kohn in dem Himmel wird groß sepn.

## Reuntes Rapitel.

Der Rrieg.

Als Enfachius fich mit ben zwen Rriegeman. nern wieder allein fab, feste er fich mit ihnen

wieber an ben Tifch. Die Bauerin hatte inbeffen ben hirschbraten nebft andern bagu gehorigen Speifen und allerlen Gebachenem aufgetragen. "Effet nun, meine Freunde, und erfreut euer Berg mit Bein ! " fprach Euftachius freundlich , indem er wieder einschenfte. Allein Untiochus fagte mit ei. nem Seufger : "Ich , unfer Berg ift ichon gefate tigt von greud' und leid, bis jum Berfpringen. Die fonnten wir jest effen und trinfen ?" gius gab ibm Recht. ,, Run denn , fprach Eufta= ching; vielleicht mogt ihr fpater etwas genießen. Allein por allem Undern ergablt mir jest, wie geht es ben Chriften , unfern geliebten Brubern und Schwestern? Werben fie noch immer fo feredlich verfolat?" Dein! faate Afazius. Der Raifer fcheint ben Chriften nicht mehr fo ab. hold, wie ehemals. Die Statthalter und Rich. ter merften auch wohl, burch bie Berfolgung ber Chriften gefchebe ibm fein Dienft , und die Ber= folgung hat defhalb febr nachgelaffen und in manchen Gegenben gang aufgebort. "

"Run, Gott fen Dant! fprach Euftachins; Er wolle feiner Rirche bald vollkommnen Frieden schenken. Best mochte ich aber noch Eines wiffen. Ihr sprachet vorbin von Auftragen, mich aufzusuchen. Wie ift es damit?"

"Uch ja, rief Afazius; die Freude, dich wieber zu feben, und der Jammer um deine Gemah= lin und deine Sohne brachte mir alles Andere, fogar den Auftrag des Kaifers an dich, ganz aus bem Sinn. Bore benn! Seit bu zwischen diefen Relfen und Balbern wohneft , hat fich in ber Belt Bieles jugetragen , wobon bu nichts inne geworden. Die Barther , die du einft fo ruhmlich befiegt haft, baben die Friedensbundniffe mit Rom Mit großer Deeresmacht brangen fie gebrochen. über ben Grangfluß bes Romifchen Gebietes, ben Sydaspes, drangten die Romifden Rriegefchaaren überall guruck, und verheerten bas gange gand' weit und breit mit Reuer und Schwert. Ein Gile bothe nach bem andern fam nach Rom, mit ben bringenoffen Bitten um Berftartung, inbem fonft alles verloren fen. Der Raifer mochte fich in gro= Ber Berlegenheit befinden. Er bat feine Erobe. rungen ju weit ausgedebnt, und hat nun Due be, fie alle gu behanpten. Indes ließ er mehrere Rriegsschaaren , und auch die Legion , unter ber wir dienen , aufammen rufen. Er felbft erfcbien por bem versammelten Beere. Er forderte bie Soldaten auf, eingebent ihres alten Ruhmes, bem Romifchen Ramen Ehre gu machen. mehrere Sauptleute und Gemeine riefen lant auf: "Raifer, gieb und unfern Feldheren Plagidus gu= ruct, fo wollen wir hunderttaufende von Barthern ichlagen, wie Ginen Mann." Der Raifer fcbien betroffen. Er fagte : ,,3ch habe bereits an alle Statthalter und Candpfleger in bem Romifchen Gebiete meine Befehle erlaffen , nach ihm ju forfchen. Getraut fich einer aus euch , ibn aufzufins ben, fo trete er hervor; und ich werde ben, ber mir den trefflichen Reldherrn wiederbringt , berr= lich zu belohnen wiffen." Dehrere Goldaten und

auch wir zwen traten berbor. Wir mußten ja, baß bu im Sinne batteft , nach Meghpten ju gieben , und hofften bich dort ober in ben benachbarten Gegenden ju finden. Wir erhielten fogleich offene faiferliche Bollmachtsbriefe an alle gandpfleger und Rriegsoberften , und in unferm wichtigen Gefcaf. te, auf bem bas Bohl bes Reiches beruhe, gu unterflugen, und ben achtungemurdigen Relbherrn Plazidus, wenn ja ben Romern bas Glud befchie. ben mare, ibn wieber ju finden, mit ben ibm gebubrenden Ehrenbezeugungen unverzüglich nach Rom ju befordern. Diefe Briefe vermahre ich hier auf meiner Bruft, und bu magft fie, bom Raifer eigenhandig unterzeichnet, nun felbft lefen." Er nahm fie beraus, und legte fie bem Eufta= chius bor.

"Und nun, rief Untiochus fiehend, vergiß der Unbilden, die dir auf dem Romischen Boden begegneten, und fomm mit und! Die Brust vieler Tausend tapferer Rrieger schlägt dir entgegen. Selbst der Raiser wird dich mit hoher Freude aufnehmen. Wenn du wieder an der Spige unsers heeres stehest, werden wir siegen, der erfreuten Welt den Frieden schenken, und mit Lorbeern bestränzt aus dem Felde zurückfehren."

Eustachius fprach: "Es ift eine augenscheinliche Fügung ber gottlichen Borfehung, daß ihr biesen meinen berhorgenen Aufenthalt gefunden, und bevor ihr noch in das Dorf hereinkamet, sogleich mich vor allen andern Einwohnern zuerst angetroffen habt. Gott hat eure Tritte hieher ge-

lente, und ich halte es fur meine Pflicht, meinem Baterlande ju bienen , und Blut und Leben baran ju feben , es ju retten. Gend rubig ; morgen bes Tages giebe ich mit euch. Die ich bas Ochwert willig mit ber Bflugfchar vertaufchte, weil ich bafur hielt, es fen ber Bille Gottes; fo bin ich, ba ich es abermal fur ben Willen Gottes erfenne, bereit, ben Bflug ju verlaffen, und wieder jum Schwerte zu greifen; nicht um friedliche Bolfer gut überfallen , fondern um taufend rubige Rami= lien , manche Unfchulb , manche Mutter mit ihren Rindern bor bem Uebermuth ber Reinde ficher gu Mit Gottes Bulfe foll bald fein Parthis fcher Solbat mehr Romifche Relder vermuften, fein feindliches Rog mehr aus unfern Bachen trinfen. "

Um anbern Morgen, fogleich nach Unbruch bes Sages, trat Euftachius mit ben gwen Solbaten aus feiner Butte berbor, um bon ben Ginmob= nern bes Dorfes Abichied ju nehmen. Es mar bereits eine gange Schaar berfelben por feiner Thure verfammelt. Denn bie Radricht, zwen gute Freunde bon ihm fenen gefommen, ibn gu befus chen; er felbft aber fen ein berühmter Felbherr, hatte fich fogleich burch bas gange Dorf verbrei= Die guten Leute bezeigten ibm ibre Theilnahme und Freude, und begruften die gwen Rrieger auf bas freundlichfte. Allein ba Enflachius ihnen jest anfundete, bag er fie nunmehr verlafs fen , ja diefe Stunde noch abreifen muffe , bermanbelte fich ihre greube ploglich in lauten Jammer. Auch die übrigen Bewohner bes Dorfes liesfen zusammen, und alle weinten und jammerten, als wurde eben seine Leiche aus der hutte getrasgen. Eustachius troffete sie und sprach: "Beisnet nicht! Es ist nun einmal Gottes Wille, daß wir scheiden. Bewahrt Glaube, Hoffnung und Liebe, so werden wir uns dort oben im himmel wiederschen. Indessen lebet wohl, und der hert sen mit euch!

Der ehrmurbige Greis Clemens, ben Guffa. ding querft fennen gelernt, und ber nunmehr ber alteffe Mann im Dorfe mar, trat ibm jest na= ber, bot ihm mit Thranen in den Augen die Sand und fagte : ,, Gott hat bich hieher gefchidt , und bich fo lange unter und wohnen laffen , bamit bu Diefes fein Bolf gur Erfenntniß der Bahrbeit brachteft und in allem Guten unterrichteteft. ift es, ber bich nun wieder abruft, und fo ton= nen wir nichts bagegen fagen. Gein Wille ge= fchehe! - 3ch bante bir im Ramen aller bier , fur alle Liebe , bie bu und biefe funfgehn Sabre bindurch ermiefen baft, und ber herr vergelte es Alle flimmten laut weinend in diefen Dank mit ein; alle famen berben, und jedes wollte ihm mit Mund und Sand noch befonders banfen. Greife mit grauen Saaren reichten ihm bie abgezehrte Rechte, und fleine Rinder auf den Urmen der Mutter boten ibm , bon ben Muttern er= mabnt, die garten Bandchen bar. Alle begleite= ten ibn eine große Strecke Weges, und erft auf feine wiederholten Bitten und Ermahnungen blieben fie guruck.

Euftaching reifete vorerft ju bem ganbuffeger, ber über jene Gegenden gefest mar. Mis ber Land= pfleger ben Mann in Bauerntracht von zwen Bes . waffneten begleitet bereintreten fab, mennte er an= fangs, bie Solbaten brachten ihm einen Befangenen. Da er aber vernabm, Diefer landlich ge-Mann fen ber fo fchmerglich bermifte Relbherr, ergriff ihn bas bochfte Erftaunen. begrufte ibn mit großer Ehrerbietigfeit und machte fogleich Unftalt , baß Euftachius feines Ranges ge. maß gefleibet und mit Waffen berfeben murbe; auch forgte er fur Pferbe und gab ihm noch ein anfebliches Gefolge von Reiteren gur Bedeckung mit bis an bas Meer. Sier lagen immer einige Schiffe jum Dienfte bes Raifere bereit , und Euftachius ichiffte fich unverzuglich ein.

Rach einer sehr glucklichen Reise, sowohl zu Land als zur See, kam Eustachius an dem kaiserlichen Hofe an, und ließ sich ben dem Raiser melden. Der Raiser saß eben im Statsrathe, und war mit sehr wichtigen Staatsangelegenheiten beschäftigt; allein sobald er vernahm, sein sehnlich erwarteter Feldberr sen angekommen, sprang er aus seinem Sessel auf, warf die Schriften, die er eben in der Hand hielt, auf den Tisch, und eilte, ungeachtet seiner hohen Würde, ihm mit offnen Armen entgegen. Er sührte ihn an seinem Arme in den Saal, und fragte sehr gütig: "Wie ist es dir, mein lieber Feldberr, denn bisher, seit du nicht mehr auf deinen Sutern wohnest, ergangen, und wie besinden sich deine Gemablin

und beine Gobne?" Ale ber Raifer ibr ichred. liches Schicffal vernahm, mart er febr erfchut. . tert; fein Gemiffen machte ibm bie bitterften Borwurfe, bag er einen folden Mann einem folden Elende Dreis gegeben babe. Er fcmieg lange endlich fagte er: "Das einzige, mas unfere gro= Be Betrübnig etwas mildern fann , ift dief, bag wir bich boch nun einmal wieber baben. nenne bich biemit jum Relbberrn über mein Rrieas. beer, bas gegen bie Barther einen barten Rampf ju befteben bat. In beine Sand lege ich bas Bobl bes Reiches. Das gange Rriegeheer hat nur ben Einen Bunich , bich wieder an ber Spife ju fe= ben; nur unter beiner Unfuhrung hoffet es bie Seinde Roms ju bemuthigen , ben Ruhm ber Ro. mifchen Waffen wieder berguftellen und ben Krie. ben erobern. Bieb benn bin , Diefes Alles aus. Buführen, und meine beften Bunfche begleiten bich! Der Raifer legte ibm bierauf die Ehrenzeichen ber Relbherrnwurde felbft um, und gab ibm ben Befehlshaberftab in bie Sand. In gang Dom war uber die Burudfunft und Wiederanstellung bes verehrten Felbheren bie aufrichtigfte Freude.

Enftachins eilte ben Granzen bes Reiches zu, und langte bei dem Kriegsheere an. Das heer grußte ihn mit lautem Jubel und fühlte fich von neuem Muthe belebt. Der treffliche Feldherr ersfannte mit dem ersten Blick, das heer sen zu gesschwächt und zu gerruttet, um die unermeßliche Menge der Feinde mit glücklichem Erfolg anzugreisen. Der Feind hatte seine vorzügliche Star-

fe in ber Reiteren , bie ber Romifden nicht nur an Babl, fondern auch an bortrefflichen Pferden und gemandten Reitern weit überlegen mar. Eu. ftachius beeilte fich , feinem Seere gwifchen Belfen , Balbern und Moraften eine folche Stellung geben, bag ber Feind bon feiner gablreichen Reiteren wenig Gebrauch machen , und trot aller Unftrengung feinen Ochritt mehr bormarte brins gen fonnte. Indef fam ben dem Romifchen Deere mit jedem Sage frifche Mannichaft an, Die in allen Stabten und Dorfern bes Reiches ausgehoben worden. Der Belbherr mufterte fie immer felbft, mar faft immer jugegen, wenn fie in ben Baffen geubt murbe, mablte die fraftigften und tapferften jungen Manner aus, und bilbete aus ihnen, vereint mit alten, berfuchten Golbaten, feine Satelliten, ober wie man jest fagen murbe, feine Leibmache ober Garbe, die in bem entschei. benften Angenblice ber Schlacht ben Ausschlag Rachbem er in mehreren fleinen geben follte. Gefechten, Die taglich vorfielen, Die jungern Gol= baten mit ber Urt ju ftreiten, die bem Reinde eigen mar, vertraut gemacht, und alles mobl vor= bereitet und berechnet batte, gab er ben Befehl, ben Reind ploblich und überall ju überfallen. Der Reind, burch bas lange Bogern eingeschlafert und ficher gemacht, nahm in milber Bermirrung bie Rlucht, leiftete aber bald, burch neue Schaaren verftarft, fraftigen Wiberftand. Allein jest gab Euftachius Befehl fich in guter Ordnung guruck. Mancher alte Soldat murrte; indeß zuzieben.

gehorchte er. Euftachius fannte die Parthifden Rei-Sie hatten bas Eigene, wenn fie floben, festen fie fich verfehrt auf das Uferd, mandten ihr Ungeficht ihren Feinden gu, und richteten oft fliebend mit ihren icharfen Pfeilen eine großere Dieberlage an, als im Borruden und offenbaren Angriff. Rachdem die Romer einige Meilen weit gewichen waren , gebot der Feldherr Salt ju machen, und aufs neue anzugreifen. Er hatte die Reinde burch feinen gut berechneten Rucfjug in eine Lage gebracht, wie er es munichte. Gie floben jufolge feiner guten Unordnungen fand ein großer Theil bes Romifchen Beeres ihnen nunmehr im Ruden; ungablige Spiege farrten ihnen entgegen , und bildeten eine eiferne Ber= gaunung, die fie nicht zu durchbrechen bermoch. ten. Biele Pferde rannten in die vorgehaltenen Oviefe; andere baumten fich boch auf, fturgten rudmarts ju Boben und erdrudten die Reiter. benden Seiten aber befanden fich Berge und tiefe Morafte. Die Beffurgung ber Reinde mar unermeflich. Boll Berzweiflung mach. ten fie einen muthenden Angriff auf Die Ochaar, unter der fich der Feldherr, dem fie all ihr Un= glick gufdrieben , feibft befand , und brachten fie Allein augenblicflich famen ibm in Unordnung. Die zwen nachften Schaaren ju Sulfe, becten ibn mit ihren Schilden gegen die Bolfen feindlicher Pfeile, und Schafften ibm Raum, feine Befehle wieder ruhig ju ertheilen. Die Feinde erlitten ei. ne gangliche Riederlage. Die Angahl ber Gefangenen war unermeßlich. Ihr ganges Lager ward erobert, und alle Schage, die fie bieber geraubt hatten, wurden ihnen wieder abgenommen.

Euftachius ließ nun bas heer über ben Grang= fluß Sydaspes geben , und die feindlichen Stad. te und feften Plage, Die gang bon Eruppen ent= blogt maren , befegen. Die Reinde , die bieber bas Romifche Gebiet unausgefest beunruhigt bat= ten, fühlten nun feinen andern Bunfc mehr als felbit Rube und Frieden ju erhalten. dius entwaffnete bie Gefangenen und gab fie fren. Mbre Rurften und Unführer behielt er als Beifeln. Er ichrieb ben Frieden mit folder Rlugbeit bor , bag es den Parthern unmöglich mar, fernerbin bas Beringfte gegen bie Romer ju unternehmen. Alles war die Folge ber einzigen Schlacht und bas Werk weniger Tage nach ber Schlacht. versammelte nun das Romifche Beer, bezeugte ihm feine Freude uber die erfampften Lorbeeren und fundete ben Soldaten an, daß er fie un. verzüglich nach Rom gurud führen werbe; und baben nur bedaure, baß noch eine Angahl fo braver Manner als Befagung jurud bleiben muge. Die Soldaten erhoben ein Freudengefchren, und bas lob des Reldherrn erfcoll bis an die Bolfen. Allein Euftachius lobte nur Gott, ben Beren ber Beerschaaren, baß Er ihm einen fo berrlichen Sieg verlieben babe.

# Zehntes Rapitel. Ein Siegesfest.

Euftachine befchloß, das flegreiche heer burch folche Gegenden nach Stalien gurud ju fuhren, Die burch ben Rrieg nicht gelitten hatten. Er fchicte einen Trupp Reiter poraus, in ben Stabten und größern Ortschaften bie Unnahrung bes Beeres anzumelben , bequeine Plage jum Lager aufzusuchen, und Unftalten ju guter Berpflegung ber Solda= ten ju treffen. Die Reiterschaar fam auf Diefem Buge zu einer ansehnlichen, wohlgebauten Stadt, in der fich die Romifchen Raifer auf ihren Bugen ins Morgenland manchmal einige Tage auf. guhalten pflegten, und fie defhalb mit einem febr iconen Palafte geziert hatten. Die Stadt mar pon einer fartbefestigten Burg beschutt, anftatt ber Mingmauern aber mit prachtigen Barten um= geben. Das fcone grune That, in bem fie lag, mar reich an boben , ichattenreichen Baumen , Die ben ber glubenden Mittagshiße die angenehmfte Reichliche Quellen friftall. Rublung gewährten. hellen Baffere dienten dazu, auch gur beißeften Jahrezeit Baume und Gemachfe grun und blubend au erhalten.

Die Einwohner der Stadt, unter denen fich mehrere reiche Raufleute befanden, waren wegen des Rrieges fehr in Sorgen. Seit langer Zeit hatten fie keine sichere Nachrichten von dem Rosmischen heere vernommen. Es ging blos die Sage, daß es troß aller Verftarkungen, die ihm zu=

gefdlet morben, nicht vorzubringen vermoge, nut noch gwifden Felfen und Moraffen Schut fuche, und fich gegen die unermegliche Ungahl ber Reinde wohl nicht mehr lange werde halten tonnen. por einem Baar Tagen mar ein Raufmann, Der große Lieferungen jum Rriegeheere übernommen batte , außerft besturgt gurudgefommen , und batte verfichert, bas Romifche Deer habe gwar einen Ungriff auf Die Reinde gemacht, fen aber non ber Uebermacht biefer Barbaren mehrere Deilen weit juruch geschlagen worden. Bon biefem Rud's juge fen er felbft Mugenzeuge gemefen. fich aber eilends aus bem Staube gemacht , und wurde fruber angefommen fenn, wenn auf diefer fcnellen Blucht feine Laftthiere bon ber ju gro Ben Unftrengung nicht erlegen maren.

Die Burger maren über diese traurigen RriegszRachrichten sehr bestürzt — und als sie nun Abends
in der Ferne große Staubwolken aufsteigen sahen;
aus benen Wassen hervorbligten; so schrie Groß
und Rlein mit entsehen: "Der Feind! der Feind!"
Es war ihnen nicht anders, als sahen sie ihre
schone Stadt schon plundern; als schlage die Flamme
der brennenden häuser schon zum himmel empor.
Allein da die gefürchteten Krieger nunmehr in der
Stadt ankamen — da die Burger in ihnen ihre
Freunde und Beschüßer erkannten — da die Solz
baten versicherten, jener Rückzug sen nur eine
moblgelungene Kriegesiss gewesen — da sie dem
Bolke freudig und freundlich zuriesen: "Bir sind
nicht nur Siegesbothen, sondern zugleich Bothen

Schrechens!" — so verwandelten fich Angst und Schrecken in unbeschreibliche Freude. Alles jauchzte und jubelte. Die Burger wetteiferten, die werthsgeschäften Gasse aufs beste zu bewirthen. Der Magistrat schickte augenblicklich Abgeordnete an den Feldherrn, ihm zu dem erhaltenen Siege Glück zu wünschen, und ihn einzuladen, er wolle mit seinem tapferen Heere in ihrer Stadt und deren schichnen Umgebung nicht nur einen, sondern mehserere Tage von den Beschwerden des Krieges aussrasten. Alles, was sie hatten und vermöchten, siehe ihren Rettern zu Gebot.

Um andern Lage, als die Sonne bereits boch am himmel ftand, naherte fich bas heer ber Muf den frifchgemabten Biefen umber Stadt. murbe ein gager gefchlagen , und bald erblichte man unabsehbare Reihen von weißen Belten ; ber Beld= herr aber, bon einem anfehnlichen Gefolge , bon vielen Offizieren und feinen gablreichen Leibmachen begleitet ritt in die Stadt. Die Burger hatten alles aufgeboten , ibn murdig ju empfangen. Die Straffen maren mit frifchem gaube bestreut, und Die Marmorfaulen des faiferlichen Palaftes, ber ibm gur Bohnung bestimmt mar , mit grunen gor. beerzweigen und dazwischen mit bunten Blumenfrangen umwunden. Junglinge mit Delzweigen in der Sand , und Jungfrauen mit Blumen befrangt fangen Siegeslieder, und nach jeder Stropheerfcoff der jauchzende Buruf der Bolfemenge und ber Jubel ber Erompeten. Der Borgefette ber Stadt, ber Prafett, ein alter, ehrmurdiger Mann, überreichte.

dem Feldherrn einen Lorbeerfranz. Eustachins nahm den Kranz, der bloß auszwey reichbelaubten Lorbeerzweigen zusammengefügt war, zertheilte ihn, und gab jedem der zwey Hauptlente, die neben ihm ritten, einen Zweig. "So, sprach er, theile ich diesen Kranz mit euch. Ihr habt ihn nicht wes niger verdient als ich. Ich wünschte, sügte er noch ben, indem er sich zu den übrigen Offizieren wandte, so mit dem ganzen Kriegsheere, das den Sieg mit mir theilte, auch diesen Lorbeerfranz theilen zu konnen.

Unter ben jahlreichen Ginwohnern ber Stadt befand fich nun auch — die fur todt ausgegebene Gemahlin bes gepriefenen Feldherrn , die vortreff-

liche Theopiffa.

Allein der allgemeine Jubel machte fie , fo febr fie fich des Sieges und noch mehr des Friedens freute, bennoch fehr traurig. Gie biente-in einem ber reichften Saufer ale Oflavin, wohin fie von einem Sflavenbandler verfauft worden. In ihrer Abgeschiedenheit mußte fie nicht bas Geringfte bas bon, daß ihr Gemahl, ben fie bor funfgebn, ja bereite fechgebn Jahren unter febr betrubten Umftanden verlaffen mußte, wieder gur Burde bes oberffen Felbherrn gegen bie Parther erhoben 218 fie am Morgen biefes fenerlichen Sa= ges in bem Garten , ber borguglich ihrer Pflege vertraut mar, gange Rorbe mit Blumen fullte, und gur Berherrlichung des Feftes den martenden Oflaven überlieferte, mar es ihr einziger Bedante : "Uch folche Sefte murben einft meinem Gemabl,

bem trefficen Plagibus, meinem geliebten Eufachius, gegeben , wenn er flegreich aus bem gelbe gurudfehrte !" Bie batte fie benten tonnen, Die= fes Siegesfeft gelte ibm, Diefe Blumen pflucte fie für ibn !

Da es nun mit einem Male hieß : ,, Er fommt!" ba alles Bolf eilte, lief und fprang, ihn und feine tapfern Streitgenoffen ju feben, mußte fie unaus= gefest in ber Ruche arbeiten , mo fur Diejenigen Offiziere, die heute in dem Saufe fpeifen follten, ein großes Gaftmabl bereitet murbe. Gie bernahm bas frohe Sauchgen ber Bolfsmenge und ben jubelnden Schall der Trompeten mit fillen Seufgern, und manche beimliche Thrane floß uber "Uch, bachte fie, mir fehrt mein ibre Mangen. Gemabl nicht mehr jurud! Ich febe fein Unges fict bier auf Erden wohl nicht mehr! 36m werden feine Siegesfefte mehr gefenert. Jene gludlichen Beiten find fur mich auf immer borben. Doch boffe ich , ihn im himmel wieder ju feben - und menn es bier ausgefampft und ausgelitten ift, merben mir bort iconere Siegesfeste fegern."

## Eilftes Rapitel. Die Bruber.

Die Offigiere, die in dem Saufe fpeifeten, in dem Theopista als Oflavin diente, gingen nach geendigter Safel , und nachdem die Sonnenhige etwas nachgelaffen batte, in ben Garten am Sau= fe, ber mit allen Arten nublicher Gemachfe und

fofflicher Baumfruchte prangte, und bem man es nicht angeseben batte, bag er biefen Morgen fo pieler Blumen beraubt morden. Un ben Gar= ten fließ ein febr großer Rafenplat, beffen fcbenes Grun jum Theil vom Glange ber Sonne erbellt, jum Theil von hoben, bichtbelaubten Baumen mit dunfelm Schatten bedectt mar. 3mi. ichen ben Baumen , beren immer zwen ober brep benfammen ftanden, offnete fich eine weite Uusficht auf bas Lager, beffen weiße Belten fernen, foneebebedten Butten abnlich faben. Unter eis nem Daar ber alteften, bochften Baume mit biden moosbewachfenen Stammen und weit ausgebrei. teten Meften boll bes fconften , grunen Laubes, befand fich ein großer fteinerner Difc nebft einis gen fteinernen Banten. Der fcone Euftwald mar blog burch einen flaren , raufchenden Bad, uber ben ein gelanberter Steg führte, von bem Garten getrennt. Die Offiziere gingen binuber, und festen fich auf die fteinernen Bante, mo es un. gemein fuhl und lieblich war. Einige andere Offi= giere aus ben benachbarten Saufern gefellten fich nach und nach ju ihnen. Auch mehrere Golda. ten aus bem Lager hatten biefe angenehmen Ochat. ten aufgesucht. Gie fagen oder lagen unter ben Baumen umber ; ihre Spiege fecten neben ibnen in bem Boden , die Belme lagen baneben , und ihre glangenden Ochilde hatten fie an ben Baumfammen aufgebangt.

Theopifta brachte auf Befehl ihrer Frau ben Offigieren an ber fleinernen Cafel Erfrifchungen -

einen großen , fcongeformten Rrug mit Bein , nebft zierlichen Bechern, Brod, und einige Rorb. den voll fühlender Fruchte. Dachdem fie alles auf die Safel gestellt batte , feste fie fich , bon Urbeit des Tages ermubet, in einiger Ent. fernung auf eine Rafenbant, bie bon blubenbem Geftrauche beschattet mar. Denn fie hatte bon ihrer Frau den Befehl , ale Aufwarterin ben der Sand ju bleiben, um, wenn etwas abgehe, es fogleich berben ju ichaffen. Reinem der Offiziere fam es in ben Ginn, fie fur mehr, als eine Stlavin anzusehen; benn ihr afchengraues mand mar nur von Wollenzeuge, und ihren Ropf hatte fie mit einem weißen Leinentuche ummuns ben, bas bie Saare verbarg und ihr ein febr årmliches Ausfeben gab.

Die Offiziere sahen sie kaum an, tranken, und ber Bein machte sie sehr gesprächig. Sie redeten Bieles von dem glücklich beendigten Feldzuge und ihren friegerischen Thaten. Ein alternster, etwas grämlicher Offizier wandte sich jest an einen jungen Offizier, der wie Milch und Blut aussah, und sprach: "Du. hauptmann, dir hat der Feldherr heute ja eine ganz besondere Ehre erwiesen, indem er dir die Halfte seines Lorbeerstranzes gab." Der hauptmann sagte bescheiden: "Nicht mir war der Kranz zugedacht, sondern dem ganzen Kriegsheere. Der Feldherr sagte es ausdrücklich. Ich empfing ihn auch nur im Namen des Heeres." Ein anderer Offizier rief: "Den halben Lorbeerkranz hat der hauptmann

redlich verdient. Ihr wift alle, wie die Reinbe, ale fic fich überall eingeschloffen faben, in ber Buth ber Bergweiflung noch einen Berfuch mach= ten, fich burchzuschlagen, und mit vereinter Dacht gerade auf den Reldherrn einfturmten. Bare ber Sauptmann bier mit feiner tapfern Schaar, und bie andere Ochaar mit ihrem muthigen Saupt= manne, ber beute bie andere Salfte des lorbeer= franges erhielt , ihm nicht gerade im enticheidens ben Augenblicke ju Bulfe gefommen, fo batte unfer geliebter Feldherr mohl gar bas leben bers lieren , und die Schlacht einen febr ungluchlichen Quegang nehmen tonnen." ,,En warum nicht gar! fagte ber alte Offigier; wir andern maren auch noch ba gemefen. Doch - fen bieß, wie es wolle, fo werdet ihr boch alle befennen muf= fen , baß der junge herr da , und fein Glucks= genoffe, ber andere junge herr, ber uns eben fest die Ehre feiner Gefellichaft nicht gonnt, in febr furger Beit ein gang ungeheures Blud gemacht baben."

"Es ift wahr, fprach der junge hauptmann, ich hatte ein so außerordentliches Gluck, daß es mir selbst oft wie ein Traum vorkommt. Es ist kaum ein Jahr, daß ich noch den Pflug lenkte."—
"Bie, siel ihm der alte Offizier ärgerlich in das Wort, du bist also nur ein Bauerssohn?", "Nein, sprach der hauptmann. Meine Geschichte hat indeß von meiner Kindheit an so viel Bundersbares, daß ich sie euch doch erzählen muß. Mein Bater mar kein Bauersmann, sondern, wie ich

mich aus ben bunfeln Jahren ber Rindheit noch beutlich erinnere, ein bornehmer herr und ein Rriegsheld. Er mobnte in einem fconen, großen Baufe, und in bem größten Bimmer bes Saufes batte er eine vollftandige Ruftung - einen fcbonen Selm, einen hellglangenden Sarnifc nebft Schwert und gange , und einen prachtigen Schild. Ich weiß noch gar wohl, wie ich mich uber bie eberne Saube und die eifernen Rleider, Gebrauch mir ber Bater erffarte, picht genug mundern fonnte. Deine Mutter war febr fcon, und ich horte Die Leute im Saufe oft fagen, weit und breit im gande gebe es feine iconere grau. Ich hatte auch noch ein fleines Bruberchen, ein gar icones Anablein mit langen, gelben Saaren. Unfre Weltern hatten aber viel Ungluck. Que unfre Pferbe, fogar ber Schimmel, auf bem ber Bater gewohnlich auf die Jagd ritt, und der mir bor allen andern Pferden lieb mar, murben frank und famen um. Bald darauf erfranften bie Denfchen und viele farben. Es mar ein großer Jammer! Bulett gingen mein Bater und meine Dutter mit und weit fort, bis an bas Meer. Da bestiegen wir ein Schiff. Bir Anaben maren uber die unermegliche Menge bon Baffer boche erftaunt , und bas Ochwanten bes Ochiffes machte und julest frant. Endlich , nachdem wir lange nichts als Simmel und Baffer gefeben, faben wir wieder gand, und waren bochft erfreut. Run entftand aber, ich weiß nicht mehr marum, auf bem Ochiffe ein großer Streit. Die Ochiffstnechte brachten unfern Bater und uns Rinder mit Ges walt an bas Land; ber Schiffsherr aber, ein garftiger Mohr, behielt unfere Mutter auf dem Schiffe jurud. Ich bente es mir noch rechtigut, wie wir Kinder ben schwarzen bosen Mann baten, unfre liebe Mutter uns nicht zu nehmen.

Theopista, die Gemahlin des Enstachius, hatte diese Erzählung mit immer größerer Aufmerkfame keit angehört. "Gott im himmel dachte fie anden fie von der Rasenbank aufstand, das ift ja meine Geschichte; was er von seinem Bater, von seiner Mutter und seinem kleinen Bruder erzählt, trifft alles genau zu. Ich kann beinah nicht mehr zweiseln — dieser junge Kriegsheld sen mein Sohn, mein geliebter Agapius. Mit wantenden Knieen trat sie etwas näher, und horchte mit klopfendem Berzen auf jedes Wort, das er weiter vorbringen wurde.

Der Sauptmann fuhr fort zu erzählen: "Das Schiff, auf dem fich unfre Mutter befand, mandte sich und fuhr eilends wieder hinaus in das weite Meer. Wir zwen Knaben schrien und jammerten laut um unsere liebe Mutter, und sahen dem Schiffe nach, bis es am fernen himmel aus uns fern Angen verschwunden war. Auch unser Baster weinte schmerzlich. Ich hatte ihn noch nie weinen sehen, und es ging mir deshalb um so mehr zu Setzen, wie er, indem ihm die hellen Thranen über seine Wangen herabstossen, dfter zum Simmel blickte und bethete, und mehrmasten sehr nachdrücklich zu uns sagte: D Kinder

bethet, bethet boch fur eure Mutter ! Bir fbernachteten unter fregem Simmel, und reifeten mit anbrechendem Morgen weiter. Wir armen Rinbet verfcmachteten bennahe vor Sige, Sunger und Durft. Endlich tamen wir an einen Rlug. mo einige fchattige Baume ftanden. Der Bater ging und brachte und Ener und einen Selm voll Baffer; fonft maren wir bor hunger und Durft geftorben. Er trug nun guerft meinen fleinen Bruder über ben Rlug. Mit Bergensangft fab ich ju , wie ber Bater burch ben machtig reißenben Blug madete, endlich nach großer Unftrengung bas andere Ufer erreichte, und mein Bruderchen in ben Schatten eines Baumes niederfeste. Er flieg nun wieder in bas braufende, hochauficaumende Baffer, um mich abzuholen. 3ch freute mich febr, als er mir immer naber fam. Allein ploglich borte ich ju gande etwas auf mich gufommen. 3ch fab um und erblicte ein furchtbares Thier mit weit aufgesperrtem Rachen. 3ch mußte bamale noch nicht, baf es ein tome war. 3ch fing an, aus allen Rraften ju fcrepen, und wollte bem graufamen Thiere entlaufen. Allein augens blidlich fuhlte ich mich von bem Lowen ergriffen, und er trug mich in feinem Rachen eilend fort in ben Bald.44

Ein anderer junger Offizier, eben berjenige, ber die andere Salfte bes Corbeerfranges erhalten und fich erft bor einigen Minuten ben ber Gesellschaft am fteinernen Tische eingefunden hatte, forie jest ploblich laut auf: "Bruder!" fturzte

mit wett offenen Urmen auf ben Sauptmann au, folog ibn in die Arme, und rief mit bergburch= bringender Stimme wiederholt: "Bruder! Liebfter, beffer Bruder! Du, mein theurer Ugapius! D glaube mir , ich bin mahrhaftig bein Bruder , bein Theopiftus! 3ch mar jenes Rnablein, bas unfer Bater uber den fluß trug. 3ch fab es mit Mugen, wie jener Lowe bich ergriff, und ichneller als ein Pfeil mit bir in ben Balb fprang. ich murbe fogleich barauf von einem Bolfe fort= gefdleppt. D melde munberbare gugung Gottes, bag wir bende errettet murben! Belch ein un= aussprechliches Glud, bag wir, bie wir einander fcon lange bon Ungeficht fannten, einander fcag. ten und liebten, und nun auf einmal ale Bruber erfennen !

Agapius, ber andere Bruber, war eben fo ersftaunt und entzuckt. Er konnte nicht zweifeln, feinen jungern Bruder, feinen geliebten Theopisfus, wieder gefunden zu haben. Er schloß ihn fest in seine Arme, bruckte ihn an seine Brust, benetzte sein Angesicht mit Thranen, rief mehrsmals: "Bruder! Liebster Bruder!" und konnte vor innigster Ruhrung lange sonst kein anderes Wort hervorbringen.

Theopista aber, die hochst erstaunte Mutter, fant vor Freudenschrecken ohnmachtig auf die nabe Rasenbant. Die Freude, in dem einen schonen, blübenden Romischen Sauptmann ihren geliebten Sohn Agapins zu erkennen, hatte sie schon so angegriffen, daß herz und Glieder ihr heftig beb.

ten. Allein da fie ploglich den Schren bes Freudenschreckens: "Bruder!" aus dem Munde des
andern Hauptmanns vernahm — da fie nun in
diesem eben so schönen blühenden Kriegshelden
ihren zweyten Sohn, ihren Liebling Theopistus
erkannte — so war dieses dem mütterlichen Hers
zen zu viel. Es ward ihr dunkel vor den Augen,
und nur wie aus weiter Ferne und wie im Traume
vernahm sie noch die Worte der Redenden.

Allein in diesem Augenblicke achtete niemand auf sie. Die benden Bruder hatten sich Bieles zu fragen und zu sagen, und vergingen fast vor Freude und Wehmuth. "Was macht unser Bazter? fragte Agapius, und hast du unsere geliebte Mutter nicht mehr gefunden?" "Ach Gott, sprach Theopistus, ich habe seit der Wolf mich geraubt, nicht das Geringste mehr von dem Vater gehört, und von unster geliebten Mutter eben so wenig." "Guter Gott, sagten Bende fast mit Einem Munde, ach vielleicht sind unsere guten Eltern schon todt! D wenn sie je noch leben — welche Freude wäre das für sie, wenn sie jest in diesem Augenblicke hier zugegen senn, und an unserm Glücke theilnehemen könnten!"

Die Offiziere, die umber ftanden, bezeigten über das gluckliche Wiedererkennen der benden Bruder die lebhafteste Freude. "O herrlich, herrslich, rief der Eine in die Sande flatschend; so etwas fommt in dem menschlichen Leben nicht alle Tage vor." Ein Anderer rief mit den Worsten des Romischen Dichters; "Run laßt uns trins

fen, und mit unbandigem Fuße den Boden stams pfen!" und daben sprang er vor Freude hoch auf. Die laute Freude theilte sich den Soldaten mit, die unter den Baumen gelagert waren. Alle fasmen in Bewegung und eilten herben, um zu ses hen und zu horen, was es kustiges gebe. Biele jauchzten vor Freude, als sie vernahmen, was vorgegangen war. Diejenigen aber, die zu den Schaaren der benden Dauptleute gehörten, riesen mit frohem Jubel: "Heil unsern Ansührern! Heute Worgens theilte der Feldherr seinen korbeerkranz unter sie, und diesen Abend erkennen sie sich als Brüder! Heil den tapferen Helden und glücklichen Brüdern!"

## 3 molftes Rapitel. Die Mutter,

Theopista, die gludliche Mutter ber gludlischen Bruder, saß noch immer auf der Rasensbank, das haupt zuruck gelehnt an das bluhende Gesträuch. Ihr Angesicht war leichenblaß, ihr Mund halb geöffnet, ihre Augen waren geschloffen. Sie vermochte nicht ein Wort hervor zu bringen oder eine Hand zu bewegen. Das Frohlocken und ber laute Jubel der Soldaten weckte sie aus ihrer Ohnmacht. Sobald sie wieder zur Besinnung kam, war ihr erster Gedanke, sich ihren zwen Sohnen zu erkennen zu geben, und als Mutter sie zu begrüßen. Allein die Menge bet Soldaten, die vor Freude trunken schienen, schreckte

fte; es fcbien ihr nicht rathfam, fich burch bas Gedrange ber jubelnden Rrieger bindurchjudran= gen, ,, Bas murbe es mir auch nugen ? fprach fie ben fich felbit. Burben meine Gobne, Die jest mit Gluck und Rubm gefront find, mich, Die arme, verachtete Oflavin als ihre Mutter anerkennen ? Uch wenn fie - was ich indeg nicht furchte - fich meiner auch nicht fcamen murben , fo murben fie es mir boch nicht fogleich glauben, ich fen ihre Mutter. Beiche Beweife fonnte ich borbringen? Sch mußte ibnen bennahe nichts an= bers ju fagen, als mas fie eben felbft gefagt ba= ben , und fie murben benfen , ich fage ihnen bas alles nur fo nach, bamit fie mich aus ber Sfla= peren erretten, und mir ein befferes Ochicffal bereiten mochten. 3ch tonnte mich leicht bem Uns willen ber Offiziere, und dem Spotte und Gelachter ber Goldaten aussehen. Indef wohnet ja mein Sohn Agapius jest mit mir unter Ginem Dache; wenn er in bas Saus jurud febrt, fo will ich ihm in fein Zimmer folgen , und ba, un. ter bier Augen, fann ich ihn bann, wennes mir je gelingt, mit mehr Rube überzeugen, ich fen feine Mutter. Und erfennt einmal Agapius in mir feine Mutter, fo wird auch mein Sobn Theopiffus, ber jest mit mir boch in Giner Stadt wohnt, mich balb ale feine Mutter anerfennen, und wir alle bren merben eine Geligfeit empfin= ben, die fich nicht aussprechen lagt."

Sie ging mit noch matten Schritten guruck und begab fich auf ihre einfame Rammer unter

bem Dade. Sobald fie fich allein fab, brach fie in einen Strom bon Thranen aus. "D Gott, rief fie , indem fie mit gefalteten Sanden auf Die Rnie niederfiel - Du guter, barmbergiger Gott , Dir fen Dant! Du , o almachtiger Gott , ber Du ben Daniel aus ber lowengrube, und ben Jonas aus bem Bauche bes Meerungeheuers errettet haft - Du haft meine Rinder dem Ras den bes lowen und ben Bahnen bes Bolfes ente riffen. Denn Dir ift nichts unmöglich. Deine Leitung ift es, daß meine Gobne bor meinen Qu. gen fich wiederfanden; baf ich, ihre Mutter, ohne baß fie mich erfannten , Beuge ihrer Freude, ihres Ente gudens fenn mußte, ja baß, indem fie einander wieder erfannten , eben baburch auch mir die Geligfeit bereitet mard , fie Bende wieder ju erfen. nen - eine Rreude, über bie ich allen Schmers berlangen Erennung und ben Rummer vieler Sabre vergeffe! Bie Du trofteft, fo fann feiner troften & wie Du erfreueft fo fann niemand erfreuen. Bater ber Erbarmungen , der Du unendlich reich an Eroft und der Urquell aller Freude bift, Dir fen unendlicher Dant!"

Sie blieb eine Beile gang in Undacht versfunken knieen. "Aber, fagte fie jest, wo ift der Bater meiner wiedergefundenen Gobne? Bas ift ihm begegnet, daß mein Sohn Agapius nichts von ihm weiß? Auch Theopistus scheint, wenn ich recht horte und es mir nicht blos traumte, nichts von ihm zu wissen. Haben die wilden Thiere, nachdem ihnen die Sohne entriffen worden, viels

leicht ben Vater angefallen und aufgezehrt? Ift er vielleicht, wie ich, in Stläberen gerathen, und bringt ihm vielleicht jede neue Somne neuen Jame mer? Ober sieht er vielleicht das Licht der Sonne gar nicht mehr? Doch nein, nein, mein Perz fagt es mir, er lebt noch! Du, guter Gott haft ihn gewiß erhalten, und aus allen Gefahren und Leiben errettet. Du wirst Dein Werk vollenden, und wie Du mich die Sohne wiedersinden ließest, mich auch den Bater wiedersinden lassen, damit die Freude unser Aller vollsommen werde.

Sie ftanb auf, und trat an bas Benfter. Bon bier aus fonnte fie ihre Gobne brunten auf demt Rafenplate feben. Sie fanten neben einander; im Rreife ber Offiziere und Golbaten, und fcbies nen fich und ben Umftebenden ihre weitere Gefcichte ju ergablen. ,, Ja, fagte bie bocherfreute Mutter, mit Mugen boll Thranen lacheind, fe find es, fie find es mabrhaftig! Agapins mit feinen bunfeln Bocfen bat gang die edle Stellung feines Baters; auch bie iconen blonden locken bes ans bern geigen, bag er mein Theopiffus ift. Bas fur fcos ne, anfebnliche Manner von bober, ebler Befiglt find aus ben zwen fleinen Rnaben geworden! Allein noch wiffen fie nicht, wie febr mein mutterliches Berg ihnen entgegen fchlage. Aber wie überzeuge ich fie, bag ich fie unter biefem meinem Bergen ges tragen, bag fie meine Rinder fenen ? Dur gleich fo ju ihnen hintreten, und ihnen gerabe ju fai gen : "Geht, ich bin eure Mutter"! -igeht nicht. Diefe Borte aus bem Munde einer Oflavin muff.

ten ihnen gu feltfam porfommen; in biefer entftellenden Oflavenfleidung und nach fo langer Beit murben fie mich ficher nicht mehr fennen. 3ch will ihnen zuerft fagen , daß ich als eine frene Romerin widerrechtlich jur Sflavin gemachtwurde. Das wird ihr Mitleid ; ihr Gefühl fur Recht, ihren edlen Romerftolz aufregen, und fie werden mich geduldig und aufmertfam anboren. ihnen bann meine Gefchichte ergabten ; ich will ihnen fagen, daß ich aus edler Abfunft und bie Bemablin jenes berühmten Plagidus fen, mit mir und feinen zwen fleinen Gohnen nach Megnyten auswandern wollte. Bielleicht gludt es mir , in ihnen folde Erinnerungen aus ber Ges fchichte ihrer Rindheit ju erwecken , bag Benbe bon felbft auf den Gedanten fommen, ich fen ihre Mutter! Dber vielleicht findet fich unter bem Beere noch einer oder ber andere alte biebere Rrie. ger, ber ehemals unter meinem Gemahl biente, mich noch fennen und mir bezeugen wird, baf ich bie Babrheit rede. Und fo werben wir denn am Ende ins Rlare fommen - und mir wird die Geligfeit merden, fie als meine Rinder an mein Berg ju brucken."

Theopista bemerkte jest, daß die Rriegerschaar auf dem grunen Plage aus einander ging, und daß auch die Offiziere sich nach und nach alle ente fernten. Nur ihre zwen Sohne festen sich wies der auf eine Bank. "Nun, sprach sie, ist der rechte Augenblick gekommen; nun will ich hinunster und mich ihnen zu erkennen geben. D Gott, erleuchte Du mich, und laß mich die rechten Worte

finden, sie bon der Wahrheit meiner Aussage zu überzeugen." Sie trocknete ihre Thranen, und eilte hinunter in den Garten. Allein, da sie eben über den Steg ging, der über den Bach führzte, standen die benden Sohne mit einem Mal auf, nm weiter zu gehen. Sie gingen aber nicht auf das Haus zu; sie nahmen durch den schattichten Wald hin einen andern Weg. Theopista bedachzte sich schnell, machte einen kleinen Umweg und kam ihnen entgegen. Ihr Herz klopfte heftig, und es zitterten ihr alle Glieder.

"Ihr edlen jungen Rrieger, fagte fie mit be= benber Stimme, mare es mir mobl erlaubt, euch eine Bitte borgutragen?" "Rurchte bich nicht, und gittere nicht fo! fprach Ugapius, indem er ibr mitteidig ins blaffe Ungeficht fab, und mobil bemerfte, daß fie geweint hatte. Gen gutes Du= thes, und fage beine Bitte getroft. Wenn wir fie je gemabren fonnen, fo merben wir es aerne thun." Gie fprach : "Ich bin eine geborne Ro= merin; allein burch wiberrechtliche Gewalt marb ich meinem Manne und meinen Rindern entriffen, und als Oflavin verfauft." "Dun, fprach Magrius, ba municheft bu mohl, wir follen bich aus ber Sflaveren befrepen? Allein bas fteht nicht in unserer Macht; das fann nur ber Reld= berr." Sie fagte: "Das glaub' ich gern; allein ich bitte euch , boret meine Geschichte boch erft Ich hoffe euch ju überzeugen , bag ich aus einem ber ebelften Gefchlechter Rome, und bie Gemablin eines, jest vielleicht vergeffenen, aber

ebemals allgemein geschätten Rriegshelben bin." "Auch barüber tann ber Feidherr am beffen urtheilen, fprach Ugapins. Wir find in Rom fremd, murben an ben Grangen bes Reiches erzogen. und wiffen wenig bon Rome edlen Gefchlechtern. Unferm Feldheren aber ift bein Gemahl obne Zweifel bekannt. Ihm mußt bu beine Bitte por-Sie fprach : "Allein wie fomme ich ben ihm bor, und wird er mohl fich fo weit berablaffen , einer armen Stlavin Gebor ju geben?" "Wir wollen dir ben ihm Bebor verschaffen, fprach jest Theopistus, ihr anderer Sohn. Er ift febr gutig und leutselig , und da und beine Ausfage mabr fceint, fo wird er beine Bitte ficher er-Wir geben jest eben ju ibm , feine Befehle ju bernehmen. Romm nur fogleich mit uns."

Diefes unerwartete Unerbieten mar gang gegen ihren Bunich. Sie blieb unentschloffen ftehen; fie batte fich ihren geliebten Gohnen gerne in einem bertraulichen Gefprache entbectt, und ihr Gemuth war jest gar nicht vorbereitet, bem fleggefronten , bewunderten Feldberrn , ber ihr wie fie mennte, gang fremd mar, ihre Bers gensangelegenheit borgutragen. Allein ihre bepben Sohne fagten: "Woju bas Bogern und Zagen? Bir haben Gile, und haben une ohnehin icon etwas verfpatet. Romm ungefaumt mit und. Eine folche fcone Gelegenheit, ihn gu fprechen, wird bir fobald nicht wieder ju Theil. Wir geben bir unfer Bort, bu follft unaufgehalten burch alle Bachen hindurch fommen, unfern ruhmmurdigften Feldherrn von Angesicht zu Angesicht seben — und sicher nicht ohne Troft und Sulfe zuruck feb= ren." ,, Run wohl, sagte Theopista, augenblick= lich gefaßt; ich nehme euer Auerbieten bankbar an, und gebe mit euch." Die benden Saupt= manner gingen mit schnellen Schritten, und Theopista folgte ihnen mit klopfendem Berzen.

## Drenzehntes Rapitel. Die Chegatten.

Die benden hanptleute naherten fich dem Palafie, in dem der Feldherr sein hauptquartier hatz te. Die hohen Marmorsaulen des Einganges prangten noch mit den abwechselnden Gewinden von grünen Lorbeerzweigen und farbenreichen Bluzmen. Die Bachen traten hervor, und begrüßz ten die zwen hauptmanner mit den geziemenden Ehrenbezeugungen. Theopista bemerkte dieses mit mutterlichem Bohlgefallen, und folgte ihren Sohnen die marmorne Treppe hinauf in den hochgezwölbten Vorsaal. hier hieß Ugapius sie ein weznig warten, ging mit ehrerbietigem Anstande in den Saal, in dem sich der Feldherr befand, kam aber sogleich wieder heraus, und winkte ihr, hinzein zu gehen.

Theopista trat in den Saal, der mit kaifers licher Pracht ausgeschmuckt war. Die Bande glange ten von Gold und Marmor, und der Fußboden war mit farbigen Teppichen belegt. Eustachius stand in dem prachtigen Anzuge eines Romischen

Felbherrn nahe an einem ber hohen Fenster, burch bas die Abendsonne hereinstrahlte, und seine edzle Sestalt beleuchtete; neben ihm auf einem Tische, ber mit Purpur bedeckt war, befand sich sein von Gold glanzender Helm mit dem prangenzben Federbusche, der Befehlshaberstab von Elfenzbein und mit Gold verziert, und das Schwert mit dem goldenen Griffe.

Theopifta blieb in demuthiger Stellung , wie es einer Oflavin geziemt, nicht weit von ber Thure fteben, wollte eben den Dund offnen, um ibre Bitte borgubringen - und erfannte in dem Reld. herrn ploglich ihren Gemahl Euftachius. ihr fo jugendlich blubend vor, wie er einft an ihrem Brauttage ale Brautigam bor the geftanben. Gie erblafte bor Freudenschrecken und ftarrte ibn voll Erftaunens einige Augenblicke an. Dann eilte fie mit offenen Urmen auf ihn gu rief mit lauter Stimme : "D mein Gemahl!" - fand aber auf halbem Wege erschrocken ftill, und ließ faft ohnmachtig die Urme finten. fie bemerfte , daß ihr Gemahl fie nicht mehr fenne. Wirflich blickte er fie auch bochft befrembet an, und fein ernftes Auge fchien ju fagen: "Bas foll bas fenn? Ift biefe Sflavin, bie man gu mir herein gewiesen bat, nicht ben Ginnen?" Denn da er feine Gemahlin fcon feit vielen Jah. ren fur todt hielt, fo tam ihm auch nicht ber leifeste Gedanken ju Ginn, Diese Stlavin tonnte feine geliebte Theopifta fenn. Indeß ging er voll Mitleids zu ihr bin, um von bem traurigen

Gemuthezustande, in bem fie ihm gu fenn ichien, fich naber gu uberzeugen.

Sie aber fprach: ",Ach bu edler, vortreffli= der Mann, fo erfenneft bu mich benn nicht mehr ! Zwar mundere ich mich nicht baruber; benn Beit, Rummer und Leiden mogen meine Geftalt immer. bin verandert haben. Allein bore mich, ehe bu mich als eine Frembe jurud weifeft, boch erft an! Ich fann bir, ale Beichen, wer ich fen, folche Geheimniffe angeben, die nur dir und mir befannt find, und aus benen bu guverlaffig erfen= nen wirft, wer ich fen. Das Romifche Rriege= beer neunt bich zwar Plazidus; allein ber Da= me, mit dem die Chriften dich nennen, und ben bu annahmft, ale bu bich jum Glauben ber Chriften befehrteft , beißt Guftachius. Erinnere bich jenes henglangenden Rreuges, das du im Bal= be gwischen bem Beweihe eines Birfches erblid= teft - jenes Traumes, in dem Chriftus fich auch mir ju erfennen gab - jenes frommen Bifcho= fes Johannes, bon bem wir und unfre zwen fleinen Sohne in ber Stille ber Racht getauft mur-Ach du mußt es wohl noch wiffen, mir in ber Saufe ber Dame Theopiffa, bem altern unfrer zwen holden Anaben der Dame Uga= pius, bem jungern aber ber Rame Theopiffus ertheilt mard. Gedenke ber vielen Erubfale, Die nach ber Weiffagung bes frommen Bifchofes uber uns gefommen, und die wir im Bertrauen auf Gott muthig und fandhaft übertrugen; gedenfe wie unfre Beerden umfamen, unfre Felder ver-

bbeten, unfer ganbhaus in ein Rrantenhans vermanbelt, und bald barauf von Raubern ausge= plundert murde; gedenke unfrer traurigen Blucht und jenes fcrecklichen, bergerfcneibenden Qu= genblickes, in dem ich auf dem Schiffe bon bir und unfern lieben Rindern getrennt murde! Uch, frage mich über die fleinften Umftande biefer Begebenbeiten, und ich will fie bir alle nennen! Rrage mich fogar uber die Borte, Die bu ben Diefem oder jenem wichtigen Unlaffe gu mir fag. teft, bie niemand borte, als ich, und ich will fie dir alle wiederholen; benn alle find noch ge= treulich in meinem Gedachtnife eingeschrieben. D gewiß, ich bin jene Theopifta, beine Gemablin, die weinend und jammernd, ja faft entfeelt bon jenem unmenschlichen Mohren bir aus ben Urmen geriffen worben; feit diefer langen Beit bon faft fechzehn Jahren bis ju biefer Stunde habe ich mich immer nach bir gefehnt, und mei= ne Liebe und Treue bir unverfehrt bewahrt, fo wie ich fie bir bis in mein Grab bewahren werde! Go gewiß du Derjenige bift, bem nach Gottes weifeften Ubfichten all jene midrigen Schick. fale begegneten; fo gewiß bin ich Diejenige, bie alle dieje Ochicffale mit bir theilte! Erfenne ba= ber in mir beine getreue, liebevolle Gemablin, mit ber bu, wiewohl nur wenige Jahre, in ber gluctlichften Che gelebt, und ihr ungablige Bemeis fe ber gartlichften Liebe gegeben haft. Denn bas wurde ich emig nicht glauben, bag bu, ben Gott jest mehr, als je erhobte, und mit Glang

und Ruhm verherrlichte, mich, die Er zu bem dunkeln, verachteten Stande einer Sklavin erniestrigte, deßhalb verschmähen und verstößen könnetest! Nein, nein, das kannst du nicht, liebster Gemahl, bester Eustachius! Ach mein herz war immer ben dir, so lange wir auch getrennt waren. Ich kann die Freude, dich nach so langer Trensnung wieder von Angesicht zu sehen, nicht außsprechen! Und gewiß muß dieser selige Augenblick, da Gott uns nach so vielen Prüfungen wundersbar wieder zusammen führt, alch für dich ein Augenblick des himmels seyn!"

Eustachius hatte seine Gemahlin, während sie sprach, ausmerksam betrachtet. Wiewohl sie in diesen erschütternden Augenblicken einer Ohnmacht nahe und ihr Angesicht blaß war wie eine Leiche, und ihre Slaventracht sie noch mehr entstellte; so wurden dennoch ihre wohlbekannten Züge ihm nach und nach immer deutlicher und der gewohnte Klang ihrer lieblichen Stimme drang an sein Derz. Er erkannte sie. Eine eigene, wunderhare Empfindung durchschauerte ihn, als er seine geliebte Theopista, die er seit bald sechzehn Jahren für todt gehalten, jest lebend vor sich siehen sah. Das höchste Erstaunen, unnennbares Entzücken, und das innigste Mitleid erfüllten zugleich seine ganze Seele.

"Theopifta, rief er fast außer fich, ja bu bift es — bu bist meine theure, meine innigst geliebte Gemahlin, beren Berlust mir bis diese Stunde unbergeslich und unerseslich geblieben! Ach, in was fur bedauernswerthe Umftande bift bu gera-

then! Doch, Gott, der Allmächtige, sen gelobt und gepriesen, daß Er dich mir wieder geschenkt hat! Aller Glanz und Ruhm, um den mich viele Tausende beneiden, ift nichts, gar nichts gegen die Seligkeit, dich wieder in meine Arme zu schließen."

Er schloß fie in seine Urme, und benette ihr Angesicht mit heißen Thranen. Auch fie weinte Die seligsten Thranen. Bende vergaßen aller ihrer bisherigen Leiden. Nichts übertraf ihre Seligfeit, als der Dank und die Anbethung, womit sie, während sie sich umarmten, von Zeit zu Zeit zu dem himmel aufblickten.

## Vierzehntes Kapitel. Die Sobne.

Eustachins fühlte sich unaussprechlich glücklich, seine innigst geliebte Gemahlin wieder gefunden zu haben. Allein bald trübte der Gedanke an seine Cohne dieses sein Glück. Es fiel ihm wie ein Felsenstück auf das Derz, Theopista werde jest nach ihren Cohnen fragen, und er könne ihr die Wahrheit nicht verhehlen, das Beyde ihm von wilden Thieren geraubt worden. "Uch, die gute Mutter! dachte er; wie bald wird ihr die Freude, den Vater wieder gefunden zu haben, in Jammer über den Tod ihrer Kinder verwandelt werden!" Indem er dieses dachte, sprach Theopista: "Nun, liebster Gemahl, last uns die Freude des Wiedersehens auch mit unsern geliebten Sohnen

theilen! O wie verlangt mein mutterliches Berg, fie nach fo langer Trennung wieder in meine Urme zu schließen!" Eustachius sprach tief betrübt: "Liebste Theopista, holde Mutter liebenswurdiger Rinder, laß uns die unerforschlichen, aber immer weisen und liebevollen Nathschlüsse Gottes im Staube anbethen! Unfre Sohne wurden als zarte Knaben der Naub wilder Thiere. Sie sehen das Licht dieser Sonne nicht mehr, sie wandeln nicht mehr unter den Lebenden!"

Allein Theopista rief hocherfreut: ,, Rein, nein, liebster Gemahl, bu irreft! Deine benden Gobne leben! Gott hat fie unverlett aus dem Rachen der wilden Thiere errettet! In Diefem Augenblicke will ich fie bir lebend vor Augen fellen! Gie find beine murdigen Streitgenoffen ! Ja ohne ihren Duth, ibre Liebe ju bir, hatteft du vielleicht nicht ge= fiegt, und Diefes gand mare vielleicht eine Beute feindlicher Bolfer geworden !" "Theopifta, mas mandelt bich an? fprach Euftachius. Du erscheinft mir in diefem Augenblicke ale eine begeifterte Drophetin." Gie aber eilte hinaus auf den Borfaal, fagte ben zwen jungen Rriegern : ,, Rommt mit mir, ber Reldberr begehrt eurer ;" - nahm mit ihrer Rechten ben Ginen, mit ihrer ginfen den Un= bern ben ber Sand, führte fie in ben Gaal, und fprach mit bober Freude : "Feldberr! fieb ba in Diefen jungen Belden beine benden Gohne! Diefer da mit ben bunfeln Locken ift bein Agapius, ben dir ber gowe - und diefer hier mit ben gels ben haaren bein Theopistus, ben dir ber Wolf

geraubt hat. Allein was vermögen reißende Thiere gegen diejenigen, die Gott schütt? Gott hat sie errettet; Gott hat sie dir wieder jugeführt; unter Gottes Leitung halfen sie dir streiten. Ohne dich, ohne einander zu erkennen, halfen sie dir mit vereinten Kräften deinen ruhmvollen Sieg erkampfen. Erst in dieser Stunde erkannten sie sich vor meinen Augen als Brüder! erkenne nun auch du, glücklicher Bater, in ihnen, die du, ohne sie zu kennen, vor Tausenden ausgezeichnet haft, deine würdigen Sohne!"

Eustachius rief voll bes hochsten Erstaunens:
,,Wie, diese heldenmuthigen Junglinge, unter die ich heute meinen Lorbeerkranz vertheilte, sollsten meine Sohne senn? Jene zarten Rnaben, die ich mit Entsegen in dem Rachen wilder Thtere erblickte, sollten mir gleichsam von dem Tode wieser zurück gegeben senn? D du guter barmberzis ger Gott, diese Seligkeit ware zu groß; noch kann ich es nicht glauben."

Allein Theopista sprach: Glaube mir, ebler Bater, sie sind deine Sohne. Ich bin meiner Sache gewiß; es ist mir so klar wie die Sonne. Doch wozu bedürfte es vieler Worte? Sieh diese Jünglinge nur einmal recht an; Sieh da deinen Agapius, blicke ihm in die Augen, betrachte seine Stirne, seinen Mund, und sag selbst, ist er nicht dein getreues Ebenbild und wie von dir abgezeichnet? Sieh da deinen Theopistus, diese blauen Augen, diese blonden Locken — gleicht er nicht einer Mutter, da sie noch in der Bluthe ihrer

Sugend prangte? 3meife alfo nicht mehr, und umarme fie als beine Gobne !"

Der hocherfreute Bater hatte feinen Zweifel mehr - fcblog bald Agapius, bald Theopiffus in feine Urme, und reichliche Thranen flogen über feine Bangen. Er genoß ber großten Geligfeit edler Eltern - ber Geligfeit ju feben, daß ihre Rinder fich ihrer murdig betragen. Aber auch Die Sohne maren bor Freude außer fich , in dem bochverehrten Reldherrn, dem geliebten aber auch gefürchteten Gebieter, beffen Blick Ehrfurcht forberte und Geborfam gebot, einen liebenden Ba= ter ju finden, deffen Baterberg fich in reichliche Thranen ergoß.

Theopiffa, die edle Gattin und Mutter, fand feitwarts und erfreute fich ber Geligfeit ihres Gatten und ihrer Gohne. Go febr ihr Berg brannte, ibre Rinder ju umarmen, fo wollte fie die ent= gucten Gohne ben vaterlichen Umarmungen noch nicht entziehen. Gie fonnte fich an bem himm. lifchen Unblicke nicht fatt feben. Freudentbranen floffen uber ihre blaffen Wangen; fie fublte fich die feliafte Gattin und Mutter.

Ihre benden Sohne abneten aber gar nicht, daß ihre geliebte Mutter, über beren Berluft fie einst als Rinder fo beiße Thranen vergoßen und je alter fie murden, fich immer mehr nach ihr gefebnt batten, ihnen fo nabe fen. Um allermenigften bachten fie baran, Die bleiche Stlavin mit rothgeweinten Mugen , ber fie aus Mitleid ben bem Feldheren Gebor verschafft hatten, fen ihre Mut=

ter. Sie hatten in ihrer gegenwartigen Freube diefer Stlavin gang vergeffen, und achteten fo wenig auf fie, ale mare fie gar nicht zugegen.

Allein dem edlen Bater mar dieg hochft auffallend; benn er zweifelte nicht im geringften, die Mutter habe fich ihren zwen Gohnen fchon gubor, ehe fie ihm diefelben borfubrte, ju erfen= nen gegeben. Er fprach baber mit fichtbarer Be= trubnif und großem Ernfte: "Run, meine Gobne! Sabt ihr nur Thranen und Umarmungen fur euern Bater ? Sagt euer Berg euch nicht, daß ihr noch eine andere fuße Pflicht zu erfullen habt? - Bie? ihr nennt eure Mutter nicht einmal? Sabt ihr fein Gefühl mehr fur fie, und foll fie von aller Theil. nahme an unferer Freude ausgeschloffen bleiben ? - Ihr feht mich befremdet und verlegen an! -Run, ihr werdet euch boch noch eurer Mutter erinnern, wie hold und anmutheboll fie mar, und wie fie in den Tagen eurer glucklichen Rindheit euch fo lieb hatte! Du Theopiffus, weißt du nicht mehr, wie fie dich damals, als du auf unfrer Auswanderung erlegen warft, fo gartlich auf ihren Ur. men trug? Und bu, Agapius, haft auch bu es bergeffen, wie ihr bende auf dem Schiffe frank geworden, und wie fle euch da fo liebreich ver= pflegte, und Rachte hindurch ben euch machte? Benigftens muß euch unfer Jammer, als fie uns bon jenem Mohren genommen murbe; noch im frischen Undenfen fenn! - Uch es ging ihr in= beffen fehr bart! Gie murde in die Oflaveren fortgeschleppt, in der fie noch schmachtet! Gie ift

nun wohl fehr arm, ungludlich und verachtet! Allein fagt, ware es möglich, daß ihr deßhalb euch ihrer schamen könntet? — D dann ware es mir lieber, ich hatte euch mit keinem Auge mehr gesehen?"

Liebster Vater! rief jest Ugapius, und griff an fein Schwert, fag' und doch nur, wo ift der Bosewicht, jener abscheuliche Mohr, der meiner geliebten Mutter so vieles Leid zufügen konnte? Un diesem Schwerte will ich sein Blut herab tropfeln sehen! Seine ganze Notte will ich in Stucke zerhauen, um die Mutter zu befreyen!"

Theopistus sprach; "Lieber Vater, da du weißt, baß die Mutter eine Stlavin ift, warum haft du sie denn nicht schon langst befreyt. D sag uns doch geschwind, wo wir sie auffinden können? Wo, wo ist sie? Den letten Tropfen meines Herzblutes will ich daran setzen, die Mutter von Elend und Unterdrückung zu erretten!"

Eustachius sagte: ,, Wie, ihr kennet sie nicht einmal? Das begreife ich nicht, wie das moglich ist. Doch — ohne sie zu kennen, habt ihr sie schon gesehen. Seht da, diese ift es, Sie, die euch als meine Sohne mir vorführte, stelle ich nun euch als eure Mutter vor.

Bende Sohne empfanden das innigste Mitleid, ihre geliebte Mutter als Stlavin zu erblicken. Wie es vorhin die Freude der entzückten Sohne fehr erhöhte, gerade in dem bewunderten Feldstern, den sie unter allen Menschen auf Erden am hochsten verehrten, ihren Bater zu erkennen;

fo marb jest bie Freude, ihre Mutter wieder gu finden, burd ben Unblicf ihrer Urmuth und Diedrigfeit gang unausfprechlich rubrend. Freude . Schmerz und Wehmuth durchdrangen ihre Bergen fo machtig, daß bende Junglinge in beiße Thrånen ausbrachen. Die entzuckte Mutter aber fand ba, wie verflart von Freude. Der unbefchreibli: che Ausbrud von mutterlicher Bartlichfeit in ib= rem milden Ungeficht und in ihren thranenvollen Augen hatte etwas himmlifches. Benden Gob= nen war es nicht anders, ale erblichten fie eis nen feligen Beift, einen Engel des Simmele. "Mutter! Liebfte Mutter!" riefen benbe mit Einem Munde, und fielen ihr bende um ben Sale. Mutter und Sohne fonnten ibre Kreube nicht mit Worten, fondern nur mit Thranen und frommen Bliden jum himmel ausbruden. Der Bater aber fprach im Uebermaaf feiner Kreube : "Ich mochte laut ausrufen, daß es bie gange Welt vernahme: D ihr alle, die ihr Gott furchtet, fommet, febet und boret, mas fur große Dinge Er an mir, meinem lieben Beibe und meinen lieben Rindern gethan bat."

## Fünfzehntes Rapitel.

Der junge Bauer.

Euftachius fprach über eine Beile: "Die Empfindung wird uns ju machtig! Auch die Freude ift angreifend, ja auch noch angreifender, als der Somers. 3ch fühle mich gang beflommen. Rommt; und laft und ein wenig frifche Luft icopfen ! " Er öffnete die zwen Thurflugel einer boben Ufor. te, und ging mit feiner Gemablin und feinen Sobnen hinaus auf einen Altan, bon bem man über die unten liegenden Garten der Stadt bin Die berrlichfte Queficht auf eine reiche gandichaft Sie blieben an bem marmornen Belanber einige Zeit ftillschweigend fleben. Es war ein iconer, beiterer Abend. Ruble guftchen faufelten burch die naben Dappelbaume. Bolfen , die benachbarten Dorfer , und die fernen Balber und Berge waren bon ben letten Strablen ber Sonne gerothet. Euftachius zeigte auf die untergebende Sonne und fagte: "D wie groß ift Gott in feinen Berten! Allein fo groß und herrlich Er in feiner Ochopfung ift , fo freund. lich und gutig zeigt Er fich auch in ber Suhrung ber Menfchen. Er, ber uns nach biefem glubendheißen Tage diefen fuhlen, erquidenden Abend giebt, ichenfte und auch nach mancher heißen Erubfal wieder Freude und Erquicfung. Darum banfet bem herrn, benn Er ift freundlich und feine Gute mabret emig."

Hierauf feste fich Euftachins mit feiner Gemablin auf die marmorne Bank des Altans; die benden Sohne festen fich zu benden Seiten der Aeltern, und Euftachins sprach: "Ich weiß nun wohl, liebste Gemahlin, daß jene Schiffsfnechte, die dich fälschlich für todt ausgaben, dich in die Stlaveren verkauft haben; eben so weiß ich, daß ihr, meine geliebten Sohne, aus dem Rachen der wilden Thiere errettet worden. Allein wie dieses zuging, und was in der langen Neihe von Jahren, seit wir uns das letzte Mal gesehen, ench alles begegnete, davon weiß ich noch nicht das Geringste. Erzählt mir das Wichtigste davon; denn gewiß werde ich neue Ursache sinden, Gott zu loben und zu preisen."

Theopista fagte: "Ihr, meine geliebtesten Sohne, erzählet mir und eurem Vater zuerst, was euch alles begegnete, seit jener grausame Schiffer mich euch, und der Lowe und der Wolf euch eurem Vater entriffen hat., Ich brenne vor Begierde, die Geschichte meiner lieben Kinder zu vernehmen."

Agapius erzählte seine Geschichte zuerst. "Bie jener Lowe, sing er an, mich dort am Flusse ersgriffen, und mit mir in den Wald entstohen, das hat mein Vater mit Augen gesehen, und meine Wutter hat es bereits aus meinem Munde gehört. Wie es mir in dem Rachen des Lowen zu Muthe war, weiß ich nicht mehr, und wußte es wohl damals selbst nicht. Als ich wieder zur vollen Bestinnung gesommen war, erblickte ich mehrere brennende Rerzen. Ich lag in einer ländlichen Stube auf einem Bette, und mehrere Manner, Weisber und Kinder, so viel deren die Stube sassen

fonnte, fanden um mich ber. Alle bezeigten mir bas größte Mitleid, und danften Gott, burch beffen Benftand ich aus einer fo ichauerlichen Gefahr errettet worden. Gie faben an meinen Rleidern, bag ich aus einem entfernten gande und bas Rind vornehmer Eltern fenn muffe. fragten mich baber febr neugierig, wie ich in Die= fen bichten, unwegfamen Bald voll milder, reifender Thiere gerathen fen. Es mabrte einige Beit, bis ich ibre Rragen geborig beantworten fonnte. Alle bedauerten meinen Bater und meis nen fleinen Bruder bon Bergen , und die Man= ner beschloffen, fie aufzusuchen. Allein nunmehr war es bereits Racht und ju fpat, fich burch ben milbrermachfenen Beramald gu finden. bald indeffen die Tageshelle fich zeigte, machten fie fich auf ben Wea. Gie famen an bas Ufer jenes Blufes, und fanden unter bem Baume, wo wir unfere lette Mablgeit gehalten, noch bie Scha. len bon ben Epern; allein bon bem Bater und meinem fleinen Bruder fanden fie feine Gpur mehr. Traurig famen fie guruck, und fagten : Die milden Thiere haben den wehrlofen Dann und das arme Rind gewiß gerriffen. Wenn wir uns bort fo lange batten aufhalten wollen, fo batten wir mahrscheinlich noch einige ihrer Gebeine gefunden. Denn bort an jenem Blufe ift es febr gefährlich ; Die Thiere der Wildniß fommen weit ber, bort ihren Durft ju lofchen."

"Wie es zugegangen, daß ich noch glucklich aus bem Rachen bes lowen errettet murbe, ba-

ben mir die Manner ofter ausführlich ergabit, und auch bas, mas ich ihnen damals fagen fonnte, mir ofter wiederholt. Die Begebenheit ift fur; biefe. Die Manner hatten in bem Balde Solg gefällt, und waren eben auf dem Wege nach Saufe. Da fam der Lowe, der mich als ein gartes Rnablein im Rachen trug, in wilder Eile hinter einem Felfen berbor. Die tapfern Manner drangen augenblicklich mit geschwungenen Arten auf ihn ein. Giner aus ihnen verfette bem gowen mit der Urt einen machtigen Streich. Der Lowe ließ mich augenblicklich fallen , wandte fich gegen den Mann, und wollte in feinem Grims me ibn gerreißen. Allein die übrigen Manner fanden ihrem bedrohten Gefährten ben. bob fich ein schrecklicher Rampf. Der Lowe befam manchen farten Sieb, und fein Blut quoll aus mehreren Bunden bervor; endlich nahm er unter flaglichem Gebrulle die Blucht. Die Manner bo. ben mich nun von der Erde auf. Bon der fchrecklichen Todesangft, die ich im Rachen des Lowen gefühlt hatte, mar ich ohnmachtig; allein gu ih= rer großen Freude unverfehrt. Sie maren fehr er. faunt, daß der lowe mich nicht getodtet, ja nicht einmal bermundet habe. Einige mennten , das fomme daber, weil der Lome, von meinem Bater verfolge, feine Beit gefunden, mich zu verzehren, fondern , im fcnellen Laufe uber Bufche und Fel. fen wegfegend, gerade noch vor dem entscheiden. Den Augenblicke ihnen in die Bande, gefallen. Andere behaupteten , bas furchtbare Thier habe ,

nach Urt folder Naubthiere, mich feinen Jungen lebend vorwerfen wollen, und fich daher forgfam in Ucht genommen, mich zu verletzen. Alle aber stimmten darin überein, Gott habe mich ganz besfonders bewahrt, und ich fonne Ihm deshalb in meinem Leben nicht genug danken."

,,Es entstand nun ein edler Wettstreit unter ihnen, wer aus ihnen die Freude haben sollte, mich in seinem Hause zu verpflegen und zu erziehen. Allein berjenige, der dem köwen den erzstehen. Streich versetzt hatte, ließ sich diese Freude nicht nehmen. Er nahm mich voll des herzlichzstens Mitleids auf seinen Arm, trug mich in sein Haus, und legte mich auf ein Bett, wo ich mich aus meiner Ohnmacht nach und nach wieder erzholte, wie ich gleich anfangs erzählt habe.

"Die taufern, fuhnen Solzhauer maren Bauern aus einem fleinen Dorfe, bas jenfeits ber waldigen Felfenhohen, die es von dem Meere fchei= ben, in einem tiefen Thale liegt. Alle Bewoh. ner Diefes Dorfes maren Chriften. Schon bor mehreren Jahren , jur Beit ber Berfolgung , Die fich nie bis in Diefes abgelegene Thal erftrecfte, hatten fich driftliche Priefter babin geflüchtet , ben Bewohnern das Evangelium verfundet. Die redlichen gandleute hatten es mit Freuden anges nommen, und machen nun eine tabellofe chrift= Alle find nur barauf liche Gemeinde aus. bacht, fich als gute Rinder des Ginen Batere im Dimmel zu betragen ; alle lieben einander wie Bruder und Schwestern. Da ift nur Friede und

Eintracht. Sie entzwenen sich nie über zeitliche Guter; sie theilen alles, was sie haben, willig mit einander. Sie arbeiten alle sehr fleißig, und suchen durch Arbeit so viel zu erwerben, daß sie davon nicht nur sich selbst ehrlich ernähren, sondern auch alte und gebrechliche Leute reichlich unterstüßen können. Die driftliche Liebe, dieses schone Kennzeichen wahrer Christen, macht den Leisdenden dort das Leiden nicht nur leicht, sondern durch die unzähligen Beweise der herzlichsten Theilsnahme sogar zur Quelle füßer Kreuden.

"Bur den Unterricht der Rinder ift aufe beffe geforgt. Ein driftlicher Priefter, ein frommer, beiliger Greis, ber fich jenes Thal ju feinem Aufenthalte mabite, und fein Leben unter jenen guten Denichen gu beschließen gedenft, machte fic eine mabre Bergensangelegenheit barqus, ihre Rinber im Wichtigften, mas ein Menich wiffen muß, in unfrer beiligen Religion ju unterrichten. Diefen Unterricht ertheilte er auch mir, und ba er ebe= mals in ber Welt ein febr angefebener Mann war, und bafur bielt, ich fen nicht bestimmt, mein ganges leben in biefem Thale gugubringen, fo theilte er mir auch von feinen übrigen Rennt. niffen und Erfahrungen fo viel mit, ale er fur mich zuträglich bielt. Er war mit großem Ernfte barauf bedacht, mich querft ju einem mabren Chriften, und bann auch ju einem brauchbaren Manne fur die Belt gu bilben."

"lebrigens mußte ich , fo wie ich heranwuche, Morgene, bevor die Sonne aufging , in den Acter

fabren, ober auf ber Wiefe maben, und alle, auch die ichwerften landlichen Arbeiten , Die mir ubrigene fehr leicht bon ber Sand gingen , verrichs Dieg bartete mich ab, und machte mich ftarf und fraftig. Much fehlte es nicht an Gelegenheit, Muth und Capferfeit ju uben. lebten mit ben Thieren ber Wildnig, benen unfer That gleichfam abgewonnen war, in einem be= ftåndigen Rriege, und ba galt es feine geringe Rubnheit und Gewandtheit, Die Rube auf der Beide und oft ben Stier am Ufluge gegen ein grimmiges Raubthier ju bertheidigen. Go trug meine gange Erziehung und Lebensweise bagu ben bag mir eine gefunde Geele in einem gefunden Leibe murbe. 36 brachte in jenem Dorfe , bas mit feinen niedrigen Strobbutten Manchem febr elend und armfelig vorfommen mochte, Die Sabre meiner Rindheit und Jugend fo bergnugt, fo gludlich ju, ale wohl nie ein Jungling, ber in einem Dalafte erzogen murbe."

"Ich hatte auch nie daran gedacht, meinen feligen Aufenthalt in jenem zwenten Paradiese zu verlassen. Allein da kam plohlich ein Befehl des Raisers, einen der Junglinge als Soldaten in das Feld zu stellen. Denn weil das Baterland in Gefahr war, und die Noth an den Mann ging, so wurde auch an den entferntesten Granzen des Reiches, was sonst selten geschaft, junge Mannschaft ausgehoben. Alle Bewohner des Dorfes waren höchst bestürzt; denn Krieg und Blut-vergießen war diesen friedlichen Menschen ein

fdrecharer Gebante. Indeg mar bie Sache nicht abzumenden. Der Romifche Rrieger, der die Ausbebung in diefem Dorfe beforgte , fand ba , ruttelte bie Loofe in feinem Belme, und befahl gu gieben. Bater, Mutter, Schwestern und Braute ftanden blag und gitternd umber. Da regte fich auf einmal ein munderbarer Muth , ben mir Gott gab, in meinem Bergen. 3ch brannte bor Bes gierbe fur mein Baterland ju fechten ; ich bachte baran, bag mein Bater auch ein Rriegsmann, und doch ein guter Mann und Chrift, gleich bem Bauptmanne von Rapharnaum, und bem Saupt. manne Rornelius war; ich freute mich boch , baß ich ben guten Leuten , Die mich einft bem wilben Thiere entriffen und mir fo viel Gutes ermiefen , nun auch einen fleinen Dienft erweisen fonnte. Ich trat vor den Rrieger und fprach : "Das Loos foll nicht entscheiden; ich gehe fremwillig mit bir." Der Rrieger fab mich an, flopfte mir auf die Schulter, und fprach erfreut: ,,Das ift brav! Dein Muth , beine Große und beine gange Ge-Mache bich alfo fogleich falt gefallen mir. reisefertig, und fomm mit mir." Unter bem Ge= gen des frommen Prieftere und ben Thranen und Segenswunschen ber gangen Gemeinde jog ich mit bem Rrieger fort."

"Bas diese einfältigen gandleute, unter des nen ich bisher gelebt hatte, fur vortreffliche Mens schen find, und wie selig die Menschen senn fonnten, wenn sie alle wahre Christen senn wollten, das sah ich erft recht ein, als ich aus jenem glucks lichen Thale beraustam in Die weite Belt. welch einen Unterfchied fand ich ba ! Dort in jenen friedlichen butten find die Laffer, Die in ber Welt taglich vorfommen, etwas gang Unerbortes. Die redlichen Geelen wiffen gar nichts von Lift und Betrug. Man bat nicht nothig, bie Saus= thuren mit Schloß und Riegeln gu bermahren ; jebermann ift ficher bor Diebftabl. Die fab ich bort einen Betrunkenen; nie borte ich ein Rluch= wort, eine gafterung, ober nur die geringfte uns anftandige Rede. Die Junglinge find bescheiben und ehrerbietig gegen bas Alter, und von rei= nen , untabelichen Sitten; bie Jungfrauen lieb= liche Bilber der Unschuld, ber Ganftmuth und Demuth. Man weiß bort gar nicht, wie bos Ich wußte und lafterhaft die übrige Belt fen. auch nicht; und ba ich nun unter andere Menfchen fam, erichien mir bas gafter als etwas, bas ber menfclichen Ratur gang und gar ent= gegen ift, und fie entftellt. 3ch fonnte bas La. fter fur nichts anders anfehen, als fur eine ab= fceuliche Rrantheit der Geele, Die, nachdem fie auch ben Leib fiech und frant und fruber bem Tobe reif gemacht, ber Geele endlich den ewigen Tod bringt."

"Befonders bemerkte ich auf meinem weiten Buge hieher oft mit Schmerzen, wie fehlerhaft die Erziehung der Rinder bestellt sen. Ich kant in manches reiche haus und sah da, wie Aeltern und Gesinde gleichsam wetteiferten, die Rinder zu verderben. Man schmeichelte den erwachenden Leidenschaften der armen Rleinen; jedermann im

Saufe mußte ihrem thorichten Eigenfinne ju Ges bot fteben; Die Rinder durften ben Baftmablen und Tangen ber Erwachsenen jugegen fenn, wo fie Manches faben und borten, bas ihnen nicht 3ch zweifle zwar nicht, bag unfre geliebten Meltern mir und meinem Bruder eine bef. fere Ergiebung gegeben batten. Allein wenn ich jene vergartelten Rinder anfah, fo bachte ich gar oft, es mare in ber That gut, wenn ein folches armes Rind reicher Meltern bon einem Bowen ober Bolfe fo unverfebrt wie ich , unter arme gande leute verfest , und ba auf bem ganbe , ber Da= tur gemåßer erzogen , und , um an Seele und Leib gefund gu bleiben, an bas Bethen und Arbeiten gewöhnt murbe."

"Wie es mir nun weiter ergangen , ift meinem lieben Bater und meinem lieben Bruber befannt; jedoch muß ich noch Einiges ermabnen, was unfrer geliebten Mutter noch unbefannt ift. Als ich unter einer großen Ungabl junger Dann-Schaft ben bem Rriegsheere angefommen war, fam ber geldherr berben , und ju muftern , und mable te mich fogleich ju einem feiner Gatelliten aus. Ach, wie hatte ich bamale benfen fonnen, ber Feldherr fen mein Bater! 3ch mußte gwar mobl, ber Feldherr beife Plagidus. Allein, bag bieß ber Rame meines Baters fen, mußte ich nicht; ich erinnerte mich aus meiner Rindheit blos, bag unfere Mutter ben Bater nur immer lieber Eus fachius nannte, In ben taglichen fleinen Gefech. ten, die por ber großen, entscheidenden Schlacht

porfielen, mar ich immer fehr gludlich, und murbe, ba einft ber hauptmann unfrer Schaar bon ei. nem Ufeile burchbohrt worden, von dem Seld= beren jum Sauptmanne ernannt. Mein Bruder mar mit einem andern Buge neuausgehobener Mannichaft angefommen. Auch er murbe von bem Reldherrn ju einem Satelliten außerfohren, aber einer andern Schaar zugetheilt; auch er fcwang fich, wie ich, febr bald gum Sauptman= ne empor. Alls Sauptleute lernten wir uns balb von Ungeficht fennen; aber wie hatte uns einfallen fonnen, wir fenen leibliche Bruder! Wir fprachen und auch ofter , aber blos im Dienfte, und uber Rriegsangelegenheiten. Erft an bem beutigen rubigen Tage, nach erfampftem Rrieben , ward mir die Beranlaffung , die Gefchichte meiner Rindheit ju ergablen, und fo, ob. ne es felbft ju miffen, bas Geheimniß ju offen. baren, daß mir Bruder fenen."

"Weise und wunderbar hat Gottes heilige Borsehung unser Aller Wiedersinden und Wiederserfennen herbengeführt. D welche Freude war es für uns Jünglinge, die wir uns längst kannten und schätzen, uns nun als Brüder zu erkennen; welches Entzücken in dem siegreichen Feldberrn, der heute seine Lorbeeren mit uns getheilt hatte, einen liebevollen Bater zu erblicken; welche Sezligkeit, als der eben erkannte Vater uns der noch unbekannten liebenden Mutter zuführte! Wir können in Wahrheit sagen: "Das ist ein Tag, den uns der herr bereitet hat; laßt uns ihn sepern mit Freude und Jubelgesang!"

#### Sechzehntes Rapitel.

#### Der junge Sirt.

"Meine Geschichte, sprach hierauf Theopistus, ift ber Geschichte meines Bruders fehr ahnlich; ich fann also etwas furger fenn."

"Wie ber Bolf mich fort trug, bat ber Ba= ter noch gefeben. Zwey macfere Manner jagten mich bem Thiere ab. Gie maren gwen Birten, Die in bem malbigen Gebirge einen Bidber fuch. ten , der fich von der Beerde verirrt hatte. Da horten fie ploglich bas Gefchren eines Rindes. Sie fprangen bin, und erblickten ben Bolf, ber fcheu und fluchtig, wie ein Rauber, mit mir gu entrinnen fuchte. Sie batten einen großen gots tigen bund ben fich, ber an Muth und Starfe einem Bolfe wenig nachgab. Der hund flurgte, bon ben Mannern angehett, fogleich muthend auf ben Bolf gu, und padte ibn im Genide. Der Bolf ließ mich los, und wehrte fich feiner Saut. Die Manner famen mit Spiegen bewaffnet nach, und erlegten ben Bolf. Sierauf faben fie fic nach mir um. Der Bolf hatte mich nur ben meinem Rleide gepactt und fortgeschleppt, und mich befhalb nicht verlegt. Alls fie baber an mir weder Blut noch Bunden fanden, maren fie febr erfreut, und banften Gott."

"Einer ber zwen hirten nahm mich auf ben Urm, und trug mich mit fich fort in fein Saus. Er fragte mich zu Saufe, als ich mich von dem Schrecken erholt hatte, und wieder reden fonnte,

wie ich in ben Wald gekommen sen. Ich erzählete ihm, wie es uns ergangen und wie ein Lo. we meinen Bruder, so wie der Wolf mich, uns serm Vater geraubt habe, und wie der gute Vater dort am Fluße einsam zurück geblieben sen! Allein der hirt hielt es für überflüßig, den Vater aufzusachen. "Ach, sprach er, dein Vater wurde gewiß, gleich deinem Bruder, von einem Löwen, von Wölsen, oder andern Raubthieren aufgefressen. Jene Gegend am Flusse ist so zu sagen ihr Sammelplaß, und ein Mann ohne andere Wassen, als einen Baumast, kann sich ihs rer unmöglich erwehren."

"Der hirt, der mich zu sich genommen hatste, und mir die Geschichte meiner Errettung in der Folge wohl hundertmal erzählte, war ein Christ, und ein sehr frommer, rechtschaffener Mann; seine Hausfrau war eine eben so fromme, redlische Seele. Beyde hatten großes Mitleid mit mir, und als ich ihnen meinen Namen Theopistus, an Gott gläubig, oder Gott getreu, nannte, hatten sie eine große Freude, weil sie daraus erstannten, daß ich ein Christenfind sen. Sie besschoffen einmuthig, mich mit ihrem kleinen Sohne, der von meinem Alter war, zu erziehen, und sie waren immer so liebreich und freundlich gegen mich, wie gegen ihr eigenes Kind."

birge umber, die jufammen eine driftliche Ges meinde ausmachten. Auch hieher waren jur Zeit ber Berfolgung einige driftliche Lehrer gefommen, und einer derfelben mar hier geblieben, um diesfer driftlichen Gemeinde als Priester vorzustehen. Er unterrichtete uns Rinder mit unbeschreiblicher Liebe und Treue in der driftlichen Religion, und lehrte uns auch sonst noch Manches, was gut und nüglich war. Meine Erziehung war also in der Hauptsache so, wie die meines Bruders Ugapins, beschaffen und ich will mich nicht damit aushals

ten, fie ausführlich zu beschreiben."

"Der hirt , der mich mit feinem Gohne erjog , hatte eine fehr jahlreiche Schafheerbe. wir zwen Rnaben nun heranwuchfen, mußten wir mit ihm die Schafe huten ; ale wir aber ermach= fen , und farf und gewandt genug maren , die Beerde gegen wilde Thiere ju vertheidigen , blieb er Altere halber manchen Tag gu Saufe, und über= ließ die Aufficht über die Beerde uns zwen Junglingen. Eines Tages trieben wir nun unfre Ochafe weit hinein in bas Gebirg. Bir gunbeten auf den Abend ein luftiges Feuer an, theile um unfer Abendeffen ju bereiten, theils um die wilden Thiere, die bas Feuer icheuen, bon ber heerde abzuhalten. Wie wir nun unter vertraulichen Gefprachen ben dem geuer fo ba fagen, und es bereits fehr buntel mar , fprang ber gro= fe Sund, ber gu unfern Sufen lag, pibglich auf, und fing an heftig ju bellen. Es mar noch der namliche Sund, ber einft ben Bolf fo tapfer ge. pactt hatte. Er war nunmehr febr alt; allein we= gen feiner Treue genoß er noch bas Gnadenbrod. Huch die übrigen Sunde wurden mach , und erboben ein lautes Gebell. Wir vermutheten bie Unnaherung eines Wolfes, ftanden auf und griffen nach unfern Spießen; allein zu unserm Erstaunen sahen wir im Glanze unsers hirtensfeuers einen bewaffneten Rrieger auf uns zuschreizten. Das war eine seltene Erscheinung in diesen friedlichen Bergen. Mein Pflegevater begleistete den Rriegsmann, und sah sehr bestürzt und traurig aus. Wir zwey Jünglinge konnten uns gar nicht vorstellen, was das zu bedeuten habe; wir wurden es aber sogleich inne."

"Auch unfre Gemeinde mußte einen Mann ins Feld stellen. Der Kriegsmann hatte bereits diesen Nachmittag die streitbare Jünglinge nebst ihren Batern, unter der großen Eiche, unter der die Gemeinde gewöhnlich jusammen kam, verstammelt, und befohlen, das Loos zu ziehen. Der alte hirt hatte für seinen Sohn ziehen mussen, weil der Kriegsmann sehr eilig war, und es für zu weitläusig hielt, den Sohn erst herben zu russen. Das Loos hatte den Sohn getroffen, und der Krieger kam nun, ihn sogleich mit sich fore zu nehmen."

"Der gute Jungling ward, als er das hörste, todtenbleich, und dem alten Bater ftanden die Thränen in den Augen. Allein ich sprach zu dem Arieger: "Rimm diesen nicht, nimm mich! Ich habe mehr Luft, Soldat zu seyn, als dieser hier. Alls ich deinen helm und beine Lanzensviße, im Glanze des Feuers da, blinken sah, lachte mir das herz. Mein Bater war auch Soldat, und

hatte auch helm und Lanze zu hause. Ich gehe sogleich statt meines jungen Freundes hier mit dir!" Das gestel dem Soldaten sehr. "Aha, sagte er lachend; Art läst nicht von Art. Man singe dem jungen Löwen vor, er wird doch brüls len. Romm also gleich mit mir. Du, muthiger Bursche, bist mir lieber, als der bleiche, zitternde Junge da."

"Mein Pflegevater und fein Gohn brachen in Thranen aus, und priefen meine Grogmuth. "Das ift eine edle That, fprach der alte Birt, bag bu fur einen Undern in den Rrieg gieben willft." Ich aber fprach : "Es ift nicht mehr, als meine Schuldigkeit , daß ich fur ihn gebe; ich bin dir fur das, mas du an mir gethan haft, noch viel großern Dant fouldig. Denn bu haft mir bas leben gerettet, und mich erzogen. ich auch im Felde umfomme, und fo fur beinen Sohn, ber mir ein zwenter Bruder ift , bas Leben gebe, fo fen das der Danf fur das gute Berf, bas bu an mir gethan haft. Auch geziemt es fich ja fur Chriften , bag einer fur ben andern bas Le. ben gebe, fo wie Chriffus fein Leben fur uns alle gegeben bat."

"Der alte Mann sagte weinend: "Run, so zieh den bin, mein Sohn! Gott hat dir diesen Muth in dein herz gelegt. Werde wie einst Das vid, den Gott auch von der Schafheerde hinweg ins Feld rief, ein Kriegsheld, und bleibe daben ein frommer, gottesfürchtiger Mann, wie David. Vielleicht ift es dein Gluck, daß du jest den

Sirtenftab mit bem Spiege vertauschest; ja mir geht es vor, bein ebelmuthiger Entschluß werde bir jum Segen gereichen, und Gott werde bir beine edle Sandlung belohnen. Er wolle bein Schild senn, und dich aus allen Gefahren, desnen bu jest entgegen gehest, erretten." Er segenete mich, und ich ging mit bem Rrieger."

"Der wackere hirt hatte auch vollkommen Recht, und fein Bort traf zu. Mein Entschluß, anstatt meines jugendlichen Freundes in das Feld zu ziehen, war mein größtes Gluck; so wie auch meinem Bruder sein Entschluß, für Andere in das Feld zu ziehen, zum Segen gereichte. Gott führte uns junge Rrieger hieher, wo wir einander als Bruder erfannt, und noch dazu Bater und Mutter gefunden haben. Er hat uns den kleinen Liebesdienst reichelich vergolten. Ihm sen Lob, Preis und Dank!"

### Siebenzehntes Rapitel. Die Stlavin.

Theopista, die Mutter, blidte mit Augen voll Thranen zum himmel, und sprach: "Ja, bem treuen barmherzigen Gott sen Ehre, Lob und Dank, daß Er euch, meine liebsten Kinder, so wunderbar errettet, und bis auf diese Stunde so gnadig für euch gesorgt hat. Doch höret nun auch meine Geschichte, in der Gottes zartliche Watergute, mit der Er auch mich errettete, und für mich sorgte, sich eben so sehr verherrlichet."
"Roch sind mir, fing sie jest ihre Erzählung

an, die schrecklichen Augenblicke in frischem Ansbenken, da jener unmenschliche Schiffer dich, liebster Gemahl, und meine geliebtesten Sohne an ein des, unbewohntes Land auszusesen befahl, und mich mit roher Gewalt dir aus den Armen riß, und auf dem Schiffe zurück behielt. Rachsdem ich mich aus meiner Ohnmacht erholt hatte, und wieder zu mir selbst gekommen war, warf der gottlose Mohr, dessen Abgott das Geld und dessen himmel niedere Erdenlust war, sich vor mir auf die Knie, bat mir die gegen dich und meine Kinder begangene Gewaltthat ab, und entschuldigte sie mit der heftigen Leidenschaft, die er zu mir gefaßt habe."

,Die magft bu, fprach er, noch jenem Manne anhangen! Er ift ja ein Bettler ; ich aber bin reich. Ich babe eine Menge Gold , Berlen und Ebelfteine ; babon follft bu bir ju beinem Ochmucke auswählen, fo viel du 'nur' immer willft. will bich in Durpur fleiben, und mas es an tofflichen Speifen und Getranten nur immer geben fann, bas follft bu alles im Ueberfluß ba-Bebn fcmarge Stlavinnen follen bich bes bienen - bu aber follft bie Ronigin meines Bergens fenn. Rannft bu bir nun etwas Berrliche= res benfen ? Reiche mir alfo beine Sand, und Schlage ein!" Ich wies feinen Untrag, wie es fich verfieht, mit bem größten Ubichen gurud. Er aber qualte mich zwen Tage lang unausgefest , bald mit Ochmeichelenen, bald mit Drohungen, um mich gu einer unerlaubten Berbindung mit

ihm zu bewegen. "Ich will bich ja hetrathen, fagte er; bas ift ein Glud fur bich, bas gar nicht größer fenn konnte. Ich kann gar nicht bes greifen, wie bu so unfinnig senn kannst, es zu verschmahen."

"Um Morgen bes britten Tages trat er wieber bor mich, und erfundigte fich febr freundlich, wie ich mich befinde, und ob ich mich noch nicht eines Beffern befonnen babe. Da er aber fogleich aus meinen naffen Blicken und aus allen meis nen Befichtejugen erfannte, wie verhaft mir feine Bumuthungen fenen, fo fprach er trogig : "Run bin ich beines emigen Weinens und Weigerns fatt; auch habe ich gar nicht nothig, bir gu fcmeicheln ober bich blos mit eitelm Droben gu fcreden. Der heutige Lag fen bir noch gur Be= benfzeit gefchenft; auch follft bu bor Abende mein Ungeficht nicht mehr feben. Sobald aber bie Sonne untergeben wird, erwarte ich eine gunftige Erflarung." Er warf mir, ichaumend bor Buth, noch einen gornigen Blick ju , verließ mich unter ben furchtbarften Drohungen, begab fich in bas befondere Bohngimmer, bas er auf bem Ochiffe batte, und folug die Thure machtig binter fich gu."

"Es war mir immerhin ein fleiner Troft, wenigstens diesen Tag hindurch vor ihm Ruhe zu
haben. Ich setzte mich in einen Winkel des Schiffes, hullte mich in meinen Schlener, und flehte
mit heißen Thranen zu Gott, Er wolle die drohende Gefahr von mir abwenden. So ging der
Tag dorüber. Die Sonne ging unter — ihre

Displayed by Google

letten Strahlen maren bereits in bem Meere er. lofden - allein der gefürchtete Schiffsherr tam nicht jum Borfchein. Indef bemerfte ich an ben Schiffefnechten Unruhe und Befturgung. Es ftan= ben bald ba, bald bort zwen oder bren mit bebenflichen Dienen bepfammen , redeten beimlich mit einander , gucten die Achfeln , und ichuttel. ten die Ropfe. Ich mußte nicht, mas diefes gu bedeuten habe; doch fiel ein Strahl von Soffe nung in mein Berg. Endlich vernahm ich, der Ochiffsherr fen ploglich bon einem heftigen Sie. ber ergriffen worden, und es fiebe mit ibm febr fchlecht. Wirklich fab er auch die Sonne nicht mehr aufgeben; nach einigen Stunden war er eine Leiche. 3ch betrachtete Diefen fcnellen Tod als eine augenscheinliche Strafe feiner ichlechten Ge= finnungen, und danfte Gott fur meine Errettung."

"Die Schiffsknechte schienen über den Berlust ihres herrn sehr bestürzt, und höchst aufgebracht über mich. Sie nannten mich die Urheberin seiner Pein und seines Todes. Sie traten zusammen, hielten Rath, und beschlossen, mich in die Stlaveren zu verkaufen. "Oo, sagten sie, können wir den Tod unsers armen herrn am besten rächen; das erlöste Geld aber wird das sicherste Mittel senn, uns in unsrer großen Betrübniß zu trösten." Sie hielten es indes nicht für rathsam, mich in die Seestadt hinzubringen, wohin ihr verstorbener herr hatte segeln wollen, und wo sie und ihr herr zu hause waren. Sie suhren einer andern Seestadt zu, wo sie feine Nachfrage zu

fürchten hatten, wie fle ju bem Rechte gelangten, mich auf ihre eigene Rechnung als Stlavin ju verkaufen."

"Wir famen in biefer Seeftabt an, und bie Schiffsfnechte boten mich auf dem Stlavenmartte fur eine ansehnliche Summe Geldes jum Berfauf aus. Ein Oflavenbandler befragte mich, mas ich alles gelernt babe, um hiernach, wie er fagte, su beurtheilen, ob die Baare auch bes Raufpreifes werth fen. 3ch war bon meiner garten Sugend an in allen jenen weiblichen Arbeiten unter: richtet worden, die bon einer Romerin ebler 216= funft gefordert werden. 3ch nannte diefe Runfte; benn ich glaubte mit Recht, fie fonnten bagu ben= tragen, mein hartes Schidfal ju milbern. Stlavenhandler hatte, wie ich nachber erfuhr, bon einem reichen Sandelshaufe Bestellung, eine Sflavin, die in diefen Arbeiten vorzüglich geschickt mare, ausfindig ju machen. Er fprach baber: "Wenn alles fo ift, wie bu fagft, fo bift bu ben geforderten Preis werth ; follte es fich aber nicht fo finden , fo brebe ich bir ben Sals um. bu es auf diefe Gefahr bin magen ?" 3ch blieb auf meiner Queffage. Er gablte nun ben gelbaierigen Ochiffern bas verlangte Gelb auf ein Brett bin ; fie aber ftrichen es bocherfreut ein, und febr. ten bamit auf bas Schiff juruch."

"Der Stavenhandler brachte mich auf ein fleines Bimmer, begegnete mir nicht ohne Uchtung, und ließ mir nichts Nothiges abgehen. Denn er ichien mit seinem handel fehr zufrieden.

Dach wenigen Tagen ging ein Bug Rameele, alle febmer mit Magren beladen, ab; auch ich , bie aleich anderm Raufmannsgut auf der Lifte fand, wurde auf ein Rameel gefest, und hieber gebracht in Diefe Stadt. Der Raufmann, fur ben bie aange Ladung bestimmt war, fam, fobalb bie Rameele por feinem Saufe bielten, eilig beraus, las ben Brief bes Oflavenhandlers, fcuttelte ben Ropf, und machte ein fehr gramliches Geficht. Er fand ben Gelboreis, ben man fur mich for= berte, ju boch. Wirflich hatte auch ber Offavenbandler, wie ich fpater borte, brenmal mehr angefest , ale er fur mich ausgelegt hatte. Raufmann rief indes einen Sandlungediener, und fprach ju ibm : ,, Sag meiner grau, fie foll biefe Stlavin mobl prufen. Benn bie angegebenen Gefdidlichkeiten fich wirklich vorfinden follten, fo liefe fic bas Gelb mit einigen Drozenten Geminn noch immer berausichlagen ; midrigen Ralls aber fcbicfe ich biefe theure Baare mit ben abgeben. ben Rameelen unverzüglich wieder guruch."

"Er wandte fich verdrußlich von mir ab, und ging, die ubrige Ladung der Rameele zu muftern. Der Sandlungsdiener aber führte mich in ein sehr prachtiges Zimmer. Die Chegattin des Raufsmans saß auf einem zierlichen Sopha, und auf dem Tische wor ihr lag eine Menge koftbarer Persten, aus denen fie die schönften und größten sorgsfältig auslas, und an goldene Schnure faßte. Sie war eine Frau von sanster, einnehmender Gesichtsbildung; ungeachtet der Pracht um fie her,

mar fie febr einfach gefleibet, und voll Demuth und Befdeibenbeit. Gie fcbien über meinen Uns blick vermundert , betrachtete mich eine Beile mit wehmuthigen Bliden , und that mit fanfter Stims me einige gragen an mich. Ich gewann im erften Augenblice Butrauen ju ibr, beantwortete alle ibre Rragen obne Bedenfen, und verbeblte ibr nicht bas Geringfte bon ber Babrbeit. ebe ich ausgeredet hatte, fant fie fchnell auf, eilte mit offenen Urmen auf mich ju, fiel mir um ben Sale, benette mein Ungeficht mit Thranen, und nannte mich ihre geliebte Ochmefter. mar anfangs baruber febr erftaunt, aber mein Erfannen vermandelte fich bald in eine große Rreude. Gie mar , wiewohl gegen ben Billen ibres Mannes, eine Chriftin, und hatte, da fie aus meinen Reden vernommen , bag ich auch eine fen , mich beghalb Schwefter genannt. fcon lange, fprach fie, babe ich jum herrn ge= fleht, mir eine driftliche Freundin gugufenben beren ich in meiner Lage febr nothig babe. End= lich hat er - Ihm fen gob , Dreis und Ebre mein Rieben erbort !"

"Sie hieß mich nun neben fich auf bas Sopha figen, und bat mich, ihr meine Geschichte ausführlich zu erzählen. Ich that es, und fie hörte mir unter Vergießung vieler Thranen sehr aufmerksam zu. Eine unbeschreibliche Freude bezeigte sie über bie wunderbare Weise, wie Gott bich, liebster Gemahl, und auch mich zum Chriftenthume berufen hatte. "Meinen guten Aeltern und mir , fprach fie , marb bas Evangelium fcon por mehreren Jahren geprediget, und mein Bater, meine Mutter und ich wurden an Ginem Saae getauft. Da meine Meltern mit Burpur ban= belten, fo ließen fie mir, jum Unbenfen an jene Purpurhandlerin , bie durch Daulus jum Glau. ben an Chriftus gefommen, ben Ramen Endia 3d mar bamale icon bennabe ein Sabr verheirathet, und meine Meltern hatten biefes Saus bier nebft einem großen Theil ber Sandlung mir und meinem Manne überlaffen. Mein Mann befand fich aber bamals, als wir getauft mur. ben , eben auf einer großen Geschaftereife. 218 er gurudfam und borte, wir fenen Chriften geworden, erfchraf er febr. "Uch, fagte er, wißt ihr benn nicht, wie fcredlich bie Chriften überall verfolgt werden? Ich habe auf meiner Reise viele auf eine bedauernswurdige Urt hinrichten feben. Much wir feben nun in Gefahr, unfer ganges Bermogen ju verlieren, und noch baju bas leben." Er machte und indeg hoffnung, fich felbft taus fen ju laffen - wenn es einmal ohne Gefahr gefdeben tonne."

"Nicht lange nachher ftarb mein Vater. Mein Mann, ber nun die ganze handlung allein zu führen hatte, entschuldigte sich jest immer, daß seine überhäuften Geschäfte ihm feine Zeit übrig ließen, über die driftliche Religion nachzudenken. Ach, er war nur darauf bedacht, sich Schäfe für diese Erde zu sammeln; allein um einen Schaß im himmel war er unbekummert; Als nun auch

hier in ber Stadt bie Berfolgung ber Chriffen ausbrach, und einige auf eine ichauerliche Urt ju Tobe gefoltert murben , mar er vor Schrecken faft außer fich. Er gitterte, wenn meine Mutter ober ich ben Ramen Chriffus nur nannten. Er verbot es une aufe ftrengfte, bem Gottesbienfte ber Chriften, ben fie beimlich noch bie und ba hielten, benzuwohnen; ja er gab es nicht ein= mal zu, bag wir die driftlichen Frauen in ber Stadt befuchten ober Befuche von ihnen annah. men. Meine Mutter und ich maren baruber febr betrubt, und weinten im Stillen oft beiße Thra. nen. Bor dren Monaten mard nun diefe meine Mutter beim gerufen in unfer himmlisches Ba= terland, und ließ mich allein und bon allen drift= lichen Freunden und Freundinnen getrennt, tiefer Betrubnig jurud. Und bu fannft bir nun, fagte fie unter einem Strome von Thranen , wohl benfen , welch ein Eroft es mir fenn muß, in bir eine driftliche Schwefter ju finden. 3mar bor ber Welt und vor meinem Manne muß ich beine gebietende grau, und bu mußt meine Sflabin Allein unter vier Angen find wir Ochme. ftern; ja ich gebe bir, als einer weifern drift. lichen Freundin, willig ben Borgug."

"Sie fiellte mir nun ihre Rinder, zwen fleine liebliche Madchen vor, und zeigte mir auch ihr fleinstes Rind, ein schönes Anablein, das noch in der Wiege lag. "Diese meine Rinder mußt du mir dem himmel erziehen helfen, sprach fie. Diese Perlen sind mir toftlicher, als jene Perlen

bort auf bem Tifche und als alle Schape meisnes Mannes."

"Endig redete bierauf mit mir von ben Runft= arbeiten, wegen beren ihr Mann mich gefauft batte. Ihr borguglichfies Gefcaft, außer ber Aufficht über die Saushaltung , mar , Burpur , Bof. fus und toftbaren Schmud fur Krauen ju prus fen, ju ordnen, und jum Berfaufe bergurichten; auch mußte fie ben Sflavinnen , die unausgefest bunte Beuge webten ober in Gold und Seibe flickten, die Dufter und Beichnungen borlegen und fleifig nachfeben, ob die Borlagen auch riche tig ausgeführt murben. Gie bolte mehrere Beich= nungen ju Stideregen berben, und ließ mir bie Babl, mas fur eine ich in Arbeit nehmen wolle. Ich mabite biejenige, Die mir am meiften gefiel, Die aber auch die fcwerfte mar, und mit Gold in Durpur gestickt werden follte. Uch, ich batte nie gedacht, mit einer Runft, Die ich nur ju meis nem Bergnugen trieb, mir noch einft bas tagliche Brod verdienen ju muffen. Indeg fand ich , baß es fehr gut ift, wenn man in der Jugend etwas gelernt bat. Als ber Raufmann nach einigen Stunden fam, um ju feben, wie meine Drobearbeit ausfalle, mar er mit meiner Geschicklichfeit und noch befonders mit meiner Ochnelligfeit im Arbeiten bochft gufrieden, und ertheilte mir einen Lobfpruch, ber in feinem Munbe nicht wenig fa= gen wollte. "Run, fprach er, bas viele Geld, bas ich fur bich auslegen muß, ift nicht weggemorfen."

"Ich mußte aber nunmehr, bon Morgens fruhe bis fpat in die Racht, unaufhorlich ar= beiten, und fing an bon bem blenbenben Glange bes Purpurs und Goldes an ben Mugen Endia bat ihren Mann lange vergebens, mir bes Tage einige Frenftunden gu ichenfen. In= bef nahm fie mich einmal mit in ben Garten. Einige fremde Gemachfe batten ein febr durfti= ges Aussehen. 3ch fagte ihr, wie man fie behandeln muffe, und wie man überhaupt ben gan. gen Garten, der ju überladen mar, febr berfconern und baben noch Bieles erfparen tonnte. En-Dia ergabite bieß fogleich ihrem Manne und mußte es babin ju bringen, bag er mir die Aufficht uber ben Garten übertrug. "Die Stunden, fagte er, die fie barauf verwendet, find bann boch nicht gang berloren , und fommen uns wieder ju gut." 3ch nahm mich bes Gartens an, verpflegte Die fremden Gemachfe, und fie erholten fich bald und gedieben herrlich. Auch bie vorgeschlagene Ber= anderung im Garten wurde vorgenommen und fand ben allen Fremden und Sandelsfreunden, Die ben Garten besuchten , ben vollfommenften Bep. fall. ,, Bas gut ins Muge fallt, fagte ber Rauf= mann , und nicht viel foftet , ift immer bas Beffe. Die Oflavin Theopifta mag ben Garten ferner beforgen." Das Paar Stunden, die ich nun mit Endia taglich im Garten zubringen burfte , maren meine einzige Erbolung."

"Der ichlaue Raufherr hatte bald entbeckt, baß ich eine Chriffin fen. Er ließ fich aber nichts

bavon merken. Rur sagte er zu Zeiten: "Die Ehristenskaven sind die treuesten, die willigsten, die fleißigsten von allen; allein für den Raufmann sind sie doch eine gefährliche Waare. Denn wenn sie nun den wilden Thieren vorgeworfen oder verbrannt werden, wer ersett ihm das Rapital, das er für sie auslegte?" Lydia hosste indes immer, er werde sich noch zum Christenthume bekehren. "Ach, sagte sie ofter, dann ware unfere Ehe erst vollkommen glücklich; dann wurde unser Haus eine Wohnung des himmels werden."
"Einst war Lydia gefährlich frank; alle im

"Einft war Endia gefährlich frant; alle im Saufe, ja fie felbft, glaubten, fie merbe fterben. Da ließ fie ihren Mann bitten, an ibr Sterbebett ju fommen. Dieß fiel ibm febr fcmer; benn er bat, wie alle blos irbifchgefinnte Den. fchen , eine gang entfestiche Furcht vor bem Tobe. Inbef fam er, und trat ichen und mit allen Beiden bes Schredens an ibr Bett. Er mar nicht wenig erftaunt, fie fo beiter und froblich gu feben. Er fonnte gar nicht begreifen, baß fie ben Tod fur etwas Erfreuliches anfeben tonne. Er bezeigte ihr feine Bermunberung. Gie aber fprach: "D liebfter Mann! Meine Freudigfeit im Tobe fommt baber, baf ich eine Chriftin bin. Uch wie febr munichte ich, bag auch bu ein Chrift fenn mochteft! Bas wir von Gutern diefer Welt haben, muß ich jest verlaffen, und bu mußt es einft, vielleicht balb, auch verlaffen. 3ch weiß es gewiß , bag in jener Belt beffere Schate auf mich warten ; mochteft bu bir biefe leberzeugung,

su ber jeder Menich durch Glauben an Chriftus, burch Sinnesanderung und mahre Bufe gelangen fann, doch auch verschaffen! Ich bitte dich, thu es boch!"

"Und bann noch eine Bitte! fprach fe, inbem fie auf ihre bren Rinber blidte, bie weinend und foluchtend an ihrem Bette fanden. Diefe unfre Rinder habe ich bieber, mabrent bu in beinem Arbeitszimmer ober in beinen Baarengewolben beschäftigt mareft, im Glauben ber Chriften er-3ch weiß es, diefer Glaube ift bas toff= barfte Rleinob, bas ich ihnen hinterlaffen fann. Ach, fuche es ihnen nicht ju nehmen! Theo. pifta, meine Rreundin, ift eine Chriftin, wie ich. Sie mar immer die zwente Mutter meiner Rin. ber und wird es auch ferner fenn. Lag ihnen, ba ich jest babin fcheibe, biefe ihre treue Ergieberin. D verfprich mir biefes, und ich fterbe freudig." Die Beiterfeit der todtfranfen Mutter, ihre Rube, ihre liebevolle Beforgniß fur ihre Rinder machten großen Eindruck auf ben Mann. Er verfprach ihre lette Bitte ju erfullen, und fcbied meinend von ibr. Indef murbe Endia wieder gefund. Der Eindruck aber, ben ihr Unblick und ihre Reben auf ben Mann gemacht hatten, erlofch nie mehr gang in feinem Bergen. Er ichien nun bem Chriftenthume geneigter ; er borte ofter ju , wenn Endia und ich bavon redeten. Und als nun burch bie Gnabe bes Raifers bie Berfolgungen ber Chriften in unfrer Stadt aufhorten , geftattete er fogar, baf Endia ben driftlichen Gottesbienft befuchen, und bag ich fie begleiten burfte, mas uns bevden große Rreube machte."

"Bon biefer Beit an, ba bie Berfolgung ber Chriften eingestellt murbe, ging in unfrer gangen Stadt eine bedeutenbe Beranberung bor. große Ungahl Manner und Frauen, worunter meh= rere febr anfehnliche maren, befannten fich nun offentlich jum Chriftenthume; eine noch großere Babl fing an , burch biefes Benfviel erwedt , bie Lehrer ber Chriften ju boren, und murben auch glaubig. Ihre Befehrung blieb auch nicht ohne Rruchte, und brachte großen Segen über biefe Stadt. Unter Underm murben nun die armen, geplagten Sflaven , fie mochten Chriften fenn ober nicht, menfclicher behandelt. Ja mehrere Rauf= leute und vermögliche Gutebefiger Schenften ihren driftlichen Oflaven Die Frenheit. Allein bagu mar unfer Raufberr, fo febr ibn auch Lodia bat, mes nigftens mich fren ju laffen, noch nicht ju be-Er verfprach es zwar ofter, verfcob es aber immer bon einer Zeit auf die andere. all ihr Bitten fonnte fie ibn nicht einmal ba= hin bringen, bag ich die Oflavenfleidung able= gen und mich ihr abnlich fleiben burfe. Er fcheint ju furchten , wenn ich nicht burch mein Rleid als Sflavin bezeichnet mare, fonnte ich leicht entflieben, und ihm fonnte fo ber Gewinn bon meinen Arbeiten entgeben. Auch bat er fich noch nicht taufen laffen. Immer hat er zuvor noch ein wich= tiges Sanbelegeschaft ju beendigen, und ehe er Diefes ju Ende gebracht bat, fieht er fich ichon

wieber in ein anderes, noch wichtigeres verwickelt. So schwer ift es, nach dem Ausspruche des Erstofers, für einen geldgierigen Reichen in das himmelreich einzugehen. Obwohl mir übrigens die Rargheit des Mannes manche trübe Stunde machete, so habe ich der Freundschaft der edlen Lydia doch unzählige frohe Stunden zu danken. Nur dem Anscheine nach war ich in ihrem hause eine arme Sklavin, die das Loos der Dienstbarkeit beschwert; in der That aber lebte ich zufrieden im herrn, und nicht ohne Segen für meine Mitmenschen!"

Als Theopista ihre Erzählung geendet hatte, erzählte nun auch Eustachius die merkwurdigsten Begebenheiten seines Lebens und sprach hierauf: "Unsere Geschichte, liebste Gemahlin, und die Geschichte unsrer Sohne ift ganz ein Werk der göttlichen Vorsehung, ein Wunder seiner Erbar, mungen!"

"Wie flar erkenne ich jest die Führungen Gottes in unserm Leben, die mir vorhin so dunkel
waren! Dort in der Wildniß tröstete ich mich
zum Bepspiele mit den Worten, daß derjenige,
der auf Gott vertraut, den offenen Nachen des
Löwen nicht zu fürchten habe — und dennoch wurden meine beyden Sohne sogleich darauf von einem Löwen und einem andern wilden Thiere geraubt! Das war mir unbegreislich. Allein hat
Gott nicht mich selbst vor dem Löwenrachen geschät, und hat Er, was noch mehr ift, nicht
meine Kinder aus dem Rachen der wilden Thiere

munberbar errettet? Und hatte Gott, inbem Er mir fie rauben ließ, nicht baben, fo wie ben Allem, mas und begegnete, die weifeften und liebevoll= ften Ubfichten? Uch wenn wir im ruhigen Befige unfrer Reichthumer und in unfrer Berbindung mit ber großen Belt geblieben maren, wenn in un= ferm Saufe, wie bas fruberbin gefchab, immer eine vornehme Gefellschaft die andere verdranat batte, wenn fogar unfre Erbolungen, gum Benfpiele meine Jagben, wieber neue Erholungen nothig gemacht hatten - wie bald hatten wir wies ber in bas alte Befen gurud finfen , und bon mabren Chriften nichts, ale ben Damen ubrig behalten fonnen? Auch die Erziehung der Rinder ift in einem reichen Saufe, in bem bie große Belt fo ju fagen ju Saufe ift, vielen Gefahren ausae= fest, und wir batten unfre Gobne wohl nicht fo gut, ale wir munichten, erziehen tonnen! Allein Gott fügte es anders und beffer. Er entzog uns unfre Guter, unfre bornehmen Freunde, Die Gunft bes Raifers, trennte uns bon einander und pon unfern Rindern, und uberhaufte uns mit Leiben. 3ch lentte nun als ein fleißiger Baueremann ben Bflug , und lernte aus Erfahrung , wie hart die Landleute ihr Studichen Brod erwerben muffen. Einfamfeit und Entfernung vom Geraufche ber Belt lehrten mich Gott und mich felbft erft recht erfennen; Die gottliche Lehre Jefu murgelte in meinem Innerften immer tiefer. Du, liebfte Gemablin, bie einft von ber Welt fo febr be= wundert murbe, mußteft als Oflavin bich bemuthigen; folche Demuthigungen aber find ein Reinigungsfeuer, das uns von den Flecken der geheimsten Eitelkeit lautert. Auch unfre zwen Sohne wurden in eine Schule geführt, wo Beithen und Arbeiten ihr beständiges, und in der That sehr lobenswerthes Geschäft war, und wo sie vor den Gefahren der großen Welt bewahrt blieben."

"Unfere Leiden gereichten aber nicht nur uns, fondern auch Undern jum Beile. Mir gelang es unter Gottes Benftande bie gandleute in jenem Relfenthale ju einem guten , Gott gefälligen Bolfe au bilden. Du, Theopifta, murdeft bem Saufe, in bem bu lebteft, jum Segen. Auch unfere Sobne fonnten, indem fie fremwillig Goldat murden, ib. ren Wohlthatern fich bankbar erzeigen; fie fonnten, gefund und fraftvoll durch ihre landliche Ergiebung, in ben Beiten ber Gefahr gur Rettung ihres Baterlandes bentragen. Und alle unfere Leiben, die und und Undern jum Segen gereichen, murden und überdieß noch burch die Geligfeit un: fers Wiederfindens vergutet, wiewohl wir ben gro-Bern Lobn noch in bem himmel zu erwarten baben."

"Jenes hellglanzende Kreuz, das ich einft im Walde erblickte, gewinnt so für und eine neue schone Bedeutung. Es ward mir zwar dadurch zuerst angedeutet, wie das Kreuz, das vorhin ein Zeichen der Schmach und des Fluches war, durch das Leiden und den Tod des Erlosers das Zeichen seiner Verherrlichung und unsers heiles wurde. Allein senes hellglanzende Kreuz deutete wohl auch

barauf, baß auch unsere Leiben, bie wir nach bem Worte des Erlosers als ein Rreuz auf uns nehmen sollen, zu unserer Verherrlichung und zu unserm Heile dienen muffen. Jedes Rreuz, das uns druck, so schmachvoll und schmerzlich es uns auch dunken mag, wird uns dereinst zur Ehre gereichen, und uns in einem so herrlichen Lichte erscheinen, wie mir jenes Rreuz im Walde, das pon Strahlen des himmels umgeben war."

Seine Gemahlin und feine Sohne gaben ihm Recht, freuten fich ber überstandenen Leiden, und lobten Gott, der durch Nacht jum Licht, durch Leiden jur Freude, und durch Rreuz jum heile führt.

Indes war es Nacht geworden. Der Mond glänzte am himmel, und erleuchtete die nächtliche Gegend. Ales war siill; nur der nahe Bach, auf dem das Mondlicht mit zitternden Funken spielte, rauschte leise. Der Duft der Blumen stieg aus den umliegenden Gärten wie Weihrauch empor. Die Gefühle des Dankes und der Anbethung aber, wovon diese vier edlen herzen durchderungen waren, erhoben sich noch lieblicher zum himmel.

Jest fand Eustachius auf. "Es ift fpat geworden, sprach er; mein Umt ruft mich, noch die Meldungen vom heere zu vernehmen, und Befehle auf Morgen zu ertheilen. Ihr, meine geliebten Sohne, begleitet nun eure Mutter zuruck in ihre Wohnung; benn man mochte über ihre Abwesenheit unruhig werden. Morgen frühe werde ich dich, liebste Gemahlin, in beiner Bohnung besuchen, bich bon bem Raufmanne aus der Oflaveren lostaufen, und beiner gutigen Freunbin Lydia meinen Dank bezeigen."

# Achtzehntes Rapitel. Christliche Tischgespräche.

Um andern Morgen, ba ber Felbherr Euffadius aus feinem Ochlafzimmer trat, fanden feine zwen Gohne icon in bem Borgimmer, und begrußten ibn mit hober Freude und findlicher Chrfurcht. Er ging mit ihnen, feine Gemablin Theopifta gu befuchen. Alle er in bas Saus trat, fagte man ibm, Theopifta und Lydia fonnten jest noch nicht fogleich einen Befuch annehmen; bet Raufmann aber fen icon mit Unbruch bes Tages in bas gager gegangen , um bon ben Gol= baten erbeutete Roftbarfeiten einzuhandeln. Eufaching begab fich baber mit feinen Gobnen einftweilen in den Garten, ber bom Thaue tropfelnd in ber Morgenfonne herrlich glangte und fchim. merte. Gie gingen unter vertraulichen Gefprechen in bem Garten auf und ab; uber eine flei= ne Beile tamen zwen grauen in den Garten. Die Gine, bon hober, edler Geffalt, mar in blendend weißen Boffus gefleidet, ber in feinen Ralten bis jur Erbe herab floß. Ein purpurrother grauenmantel mit goldgestictem Saume um= gab ihre Schultern. Gie fclug ben garten Schleper von Blor, ber ihr blubendes Ungeficht verbufte.

gurad; in ihren golbenen Loden glangten eble Berlen mit fanftem Silbericbimmer. Es mar Theos piffa. Euftachius erftaunte über ben Glang ihrer Schonheit. Geftern Abends, als er fie bas erfte Dal wieder fab, mar fie blaß gemefen, wie eine Ihre Schonheit mar verbunfelt , und ihr Ungeficht faft entftellt. Allein bieß fam nicht bon ber Macht ber Beit ber, die ihr wenig geschadet batte; fondern bon ben anftrengenden Urbeiten; bie ihr am geftrigen Tage wegen ber festlichen Bewirthung fo vieler Gafte aufgetragen murben ; bon ben vielen Ehranen, Die fie mabrend bemt Einzuge bes Relbberen vergoffen batte, bon ber Dhnmacht, in die fie ben bem Wiederfinden ihrer amen Sohne gefallen war, und bon bem neuen Freudenschrecken, ber fie ben bem unerwarteten Uns blide ihres Gemable einer zwenten Ohnmacht nas be gebracht batte. Jest am Morgen batte fie fich von ber Unrube und ben angreifenben Emi pfindungen bes gestrigen Lages erholt. Ihre Mus gen glangten bon himmlifchem Entgucken; bas fanfte Roth ihrer Bangen war bon ber Freude erhoht. Wie ihr Gemahl ben dem erften Bieders feben geftern Abends ihr fo blubend, wie einft als Brautigam, erfcbienen mar, fo erfcbien auch fie jest ibm wie verjungt, und ihr Unblick erinnerte ibn an jenen Lag, ba fie im Brautfrange bor ibm fand.

Die andere Frau; die nur fehr einfach ge= Eleidet war, als ware fie Theopistens Dienerin, war Epdia. Lydia hatte es für geziemend gehal= ten , ihre Freundin Standes gemaß ju fleiben. Es war eben eine vollständige Rleidung fertig ge-Theopista worden, Die eine Surftin beffelt hatte. hatte wohl nicht baran gebacht, als fie, bom Raufheren oft ziemlich rauh gur Gile getrieben, mit unermudetem Gleiße an dem Purpurmantel flicte, und manche Thrane auf den goldenen Sas ben fiel, daß fie diefe Rleidung fur fich verfer-Endia fcentte fie ibr, ja nothigte fie ibr, als ber Gemahlin eines Romifchen Felbheren gang geziemend, gleichsam auf. Die Rleidung pafte ihr genau. Der Raufmann aber , den fein Ge= wiffen fehr beunruhigte, daß er die Gemahlin bes machtigen Beldherrn fo ftrenge gur Arbeit ange= halten , hatte ihr nicht nur die Frenheit gefchenft, fondern noch obendrein ben Perlenfchmuck.

Nachdem Enstachius und seine zwen Sohne Theopisten begrüßt, und der gutigen Lydia den innigsten Dank bezeigt hatten, wandelten alle zusammen in dem Garten umber, redeten von den wunderbaren Fügungen Gottes und priesen mit anbethenden Herzen Gottes heilige Vorsehung. Lydia lud hierauf den Feldherrn und die zwen Hauptmänner ein, mit Theopisten und ihr, in dem Garten ein kleines Frühstück zu nehmen. Sie seiten sich an einen Marmortisch, auf dem verzschiedene Speisen, Körbchen voll frischgepflückter Früchte, und schön geformte Gefäße mit Wein und Milch zierlich geordnet waren. Ein Rebengeländer voll großer purpurner Trauben beschattete den Tisch; dustende Blumenbeete mit Lilien und

Rofenftrauchen , und Baume voll golbener Fruchte

umgaben ibn.

Eustachius lobte mahrend des Speisens den Garten. "Der schone Garten, sprach er, indem er Theopisten anblickte, macht nicht nur der fleistigen Gartnerin Ehre; er ift noch vielmehr ein Schauplat der Herrlichkeit Gottes. Diese Früchte dort, bestimmt, uns mit ihren fühlenden Saften zu laben, wie sind sie auch für das Auge so schon geformt und gefarbt! Diese duftenden Blumen hier bieten uns ihre erquickenden Wohlgerüche in zarten, schon gebildeten Relchen dar. Welche wunderbare Kraft hat der Schöpfer in das rauh aussehende Holz und in die unansehnlichen Wurzeln gelegt, so liebliche Gebilde und Düfte herz vorzutreiben! Ein Garten ist in der That ein beller Spiegel der Weisheit und Gute Gottes."

,,D gang gewiß, sprach Theopista; ber Garten hier, den ich zu beforgen hatte, war mir auch immer ein Buch, das der Schöpfer vor meinen Blicken aufgeschlagen, und Jesus Christus erklart hat. Wenn ich die Lilien betrachtete, war es mir immer, als zeige unser göttlicher Lehrer mit dem Finger darauf, mich ermahnend, dem Bater im himmel zu vertrauen, der sie so schön kleidete, und also noch vielmehr für die Menschen, seine Rinder, freundlich und liebreich besorgt ist. Der Baum dort voll guter Früchte lehrte mich, daß ich meine Stelle auf Erden nicht vergebens einnehmen, sondern reich seyn soll an guten Werfen. Der Weinstod hier, der in alle Reben,

bie an ihm festgemachfen find, Rraft und Leben ausfiromt, daß; fie viele und toffliche Tranben berborbringen , war mir ein liebliches Bild , baff wir nur dann, wenn wir mit Chriftus innigft verei= nigt bleiben, reiche Rruchte berborbringen fonnen. Die geringften Rrauter, Rraufemunge, Dill und Rummel, wobon einft viele Afraeliten ben Behnten gaben, erinnern mich an bie Ermab= nung Sefu, bag wir allerdinge auch im Rlein= fen treu fenn, aber barüber bas Allergrößte bes Befebes, Gerechtigfeit, Barmbergigfeit und Glauben nicht verabfaumen follen. Auch jene Pflan. gen, die ich wider meinen Willen aufwachfen fab. und als Unfraut mit der Burgel ausrig, brachs ten mir jene große Lehre Jefu in den Ginn: "Jede Pflange, Die mein himmlischer Bater nicht ge= pflangt hat, wird ausgerottet werden." 3ch lernte baran: Bas mir ohne Gott und feinen Benfand unternehmen, fann nicht befteben. Gogar bas Rleinfte aller Gefame, das Genffornlein, bas ich in die Erde legte, und bas nach und nach zu einem baumartigen Strauche erwuchs, war mir lehrreich und eine Ermunterung jum Bu= ten. Es zeigte mir, wie bas Reich Gottes, Die Berrichaft bes Bahren und Guten, im Menichen mar vom Rleinen anfangen, aber taglich mach= fen und gunehmen muffe, bis es feine Bollene bung erreicht."

Theopistus fprach jest: "Liebste Mutter, wie bir dein Garten durch die unübertrefflich schonen Gleichniffe Jesu so wichtig und lehrreich murde, fo ward es mir mein hirtenleben, als ich noch auf jenen einsamen Bergfluren die Schafe hutete. Dort war nichts zu sehen, als ein hirt, eine Schafbeerde und etwa ein Bolf. Es famen da keine andere Begebenheiten vor, als daß sich etwa ein Schaf verirrte, oder in eine Grube fiel, oder daß wir, wenn die Zeit dazu gekommen war, die Schafbocke zum Schlachten aussonderten. Allein eben davon nahm Christus so schoe Gleichenisse her, daß mein unbedeutender Beruf dadurch für mich eine höhere Bedeutung erhielt."

,Bas nur immer von der aufopfernden Liebe und gartlichen Gorgfalt Jefu fur uns Menfchen, und bon unfrer folgfamen Liebe und unferm Bertrauen ju Ihm Lehrreiches gefagt werden fann, wird und in dem treffenden Gleichniffe bon bem guten hirten, feinen Schafen - und bem Bolfe por Augen gestellt. Mein taglicher Beruf lehrte mich taglich: Ein guter Birt fennt alle feine Schafe, rufet ihnen mit Ramen, gebet bor ibs nen ber, leitet fie mit fanftem Sirtenftabe auf grune Beide und an flare Bache; fo leitet uns iener himmlifche gute Birt, und forgt fur uns, Damit und nichts Rothiges abgebe. Taglich fab und lernte ich : Wie die Ochafe ihren Birten fennen , feiner Stimme gehorchen , und ibm folgen, allein die Stimme eines Fremden nicht fen= nen, und ihm nicht folgen, fondern bor ibm flie= ben - fo follen auch wir ben guten Birten unfrer Geele erkennen, Ihn boren, Ihm folgen; fremben verführerischen Stimmen aber fein Bebor geben."

"Weun ich ben Bolf kommen sah, ber bie Schafe anfallen und erwürgen wollte, wenn ich bann selbst bas Leben baran wagte, die Schafe zu vertheidigen — wie wurden mir ba jene schösnen Worte Jesu so klar und lebhaft: "Ich bin ein guter hirt; ich lasse mein Leben für meine Schafe; niemand wird sie mir aus meiner hand reißen." Uch, sagte ich bann oft, wer sollte Ihn nicht lieben, und Ihm nicht vertrauen? Ohne Ihne Ihn wären die Menschen eine heerbe ohne hirten."

"Das Gleichniß Jefu von bem verlornen Schafe ift fo recht aus bem Sirtenleben berausgenommen. Dft gefcab es, bag ein Schaf pon meiner gablreichen Seerbe verirrte, und baß ich bann hinging über Berg und Thal, und nicht aufhorte es ju fuchen , bis ich es gefunden hatte. Und welche Freude batte ich, wenn ich es end= lich erblichte ! Wie trug ich es auf meinen Ochul= tern gurud! Bie rief ich meinen Dachbarn gu: Freuet euch mit mir, benn ich habe mein Schaf gefunden, bas verloren mar! gerade fo, Refus biefes alles beschreibt. Da gingen mir bann die Borte Jefu recht ju Bergen : ,, Go wird auch Freude im himmel fenn uber einen Gun= ber , ber Bufe thut." Welche Liebe , welche Er. barmung! bachte ich. Dicht nur angenommen wird ber buffertige Gunber ; ber gange himmel freut fich noch über ibn. Ich mard fo gerührt, baß ich jedem Gunder batte laut gurufen mogen : D mochteft bu benn nicht bas wiedergefundene Schaf auf ben Schultern bes guten Sirten fevn !"

"Wenn ein Ochaf in eine Grube fiel, und ich bann voll Mitleibs es berauszog, famen mir jene Borte Refu gu Ginn : "Ber ift unter euch, ber ein einziges Ochaf bat, und ber es, wenn es in eine Grube fallt, nicht fogar am Sabbathe ergreife und berausziehe ? Und um wie viel beffer, als ein Schaf ift ein Menfch!" Sch nabm mir bann immer bor, mit einem Denfchen, ben ich in Roth feben murbe, noch viel= mehr Erbarmen, als mit einem Ochafe ju ba. ben, und ibm gu belfen ; jugleich regte fich ein großes Bertrauen auf bie Barmbergigfeit Gottes und bie Liebe Befu ju uns Menfchen in meinem Bergen , und ich faßte ben Borfat in feiner Doth gu bergagen. Denn wie follten Gott und fein lie= ber Sohn gegen und nicht barmbergiger fenn , als ich gegen ein Schaf!"

"Einen schauerlichen Einbruck machte es immer auf mich, wenn ber Tag kam, wo ich Schafs boche und Schafe auseinander scheiden mußte; die Boche bann fortgetrieben wurden zur Schlachtbank, die Schafe aber dablieben, und ruhig fortweiden durften auf der schönen geunen Weide. Ich dachte dann jenes schrecklichen Tages, da der Wenschensohn in seiner Herrlichkeit kommen, und die Bosen und Guten, wie ein hirt die Schafe und Boche, von einander scheiden wird — und die Bosen dann eingehen werden in die ewige Bein, die Gerechten aber in das ewige Leben."

Theopiftus ichloß mit ben Worten: "Ich res bete vielleicht zu biel von befannten Dingen. Al. lein fie gehoren jur Geschichte meines hirtenlebens; fie find bas Wichtigste, was ich bavon ergablen kann. Go hat Jesus auch ben einfaltigen hirten in ber oben Wildniß ein Buch voll schoner Gleichniffe und Bilber aufgeschlagen, die und fehr lieblich an bas erinnern, was uns zum heile ift.

"Mein Buch, fprach Ugapius, war ber Acter, ben ich im Schweiß meines Angesichts baute, ba ich noch ein Bauer war. Es fen mir erlaubt, auch Einiges von dem, was mir meinen Bauernstand so werth machte, vorzubringen."

Benn ich den Uder jum Unfaen berrich. tete, Dornen aubreutete, Steine und Felfen= fluce hinausschaffte, ben Uder gegen die Ruß= tritte ber Menfchen und Thiere vergaunte und Die Bogel verscheuchte, so bachte ich, wie ich mein Berg vorbereiten und bewahren muffe, ba= mit die Samenforner des gottlichen Bortes ba= rin ein gutes Erdreich finden mochten. Es marb mir ben biefen Arbeiten febr flar und anschaulich: Wer allen Berftreuungen einen offnen Weg in' fein Berg gestattet : meffen Gemuth einem leicht mit Erden bedectten Relfen gleicht und feinen tiefen Grund bat ; wer die Dornen ber Geldforgen und Bollufte in feinem Bergen auffommen lagt, ben bem fann jenes gottliche Samenforn feine grucht Wenn ich auf meinem Uder in ber Folge ben iconen berrlichen Beigen mit Luft betrachtete, aber bazwischen mit Ochmers bas verderbliche Unfraut erblicfte, das ich ohne bem Weizen zu ichaben nicht ausrotten founte, fo murbe

muthig dulde, und daß ihnen die Strafe dennoch nicht ausbleiben werde. Wenn nun endlich die Aerntezeit kam, und wir Schnitter jauchzend die vollen Garben sammelten, aber Dorn und Unkraut verbrannten; so gedachte ich jenes großen Aerntetages, an dem die Engel Gottes als Schnitzter kommen, und alle, die Unrecht thun und Aergerniß anrichten, in den Feuerofen werfen, die Gerechten aber dann in dem Reiche ihres Nasters leuchten werden wie die Sonne.

"Auch die Gerathichaften, beren fich ber gand= mann bedient , maren mir lebrreich. bie Band an ben Uflug legte, mobimiffend, baf es jest nicht mußiges Umberschauen, fondern Urbeiten gelte , um etwas auszurichten , fo bachte ich, bag auch in gottlichen Dingen Saumfelige feit nichts tauge, und nur ein frifcher, froblicher Muth und im Guten weiter bringe. Wenn ich in bem Giebe bas Betreibe ausfiebte oder fichtete, und wohl ruttelte, um alles Schlechte von ben guten, reinen Rornern abzufondern, fo fiel mir allemal ber Binf Jefu ein, baf auch die Berfuchung fur uns Menfchen eine Urt von Sichtung fen, und daß wir wohl Urfache haben, ju bethen, bamit unfer Glaube nicht aufhore, und wir in der Prufung befteben mogen. Wenn ich bas Getreibemaaf jur Sand nahm, um Ge= treide auszumeffen, fo bachte ich jenes Wortes : Mit welchem Maage ihr ausmeffet , wird euch wieder eingemegen werden." Ram ich in Die

Mable, mo oft viel argerliches Gefdmas von beibnischgefinnten Menfchen geführt wird, fo erinnerte mich ber Dublftein an die Borte Jefu: ,, Be. be bem Menfchen , ber Mergerniß gibt; es mare ihm beffer, bag man ihm einen Dublitein an ben Sale hange, und ihn in bas Deer verfanfe , mo es am tiefften ift."

"Das lieblichfte und erfreulichfte Gleichniß mar mir aber bas bom Beigenfornlein, bas begraben wird, und wieber vom Tobe auferfieht. Es erinnert ben Udersmann, ber immer golbe. nen Saamen in bie gurchen ausstreut, aber einft felbft von einer tiefern gurche, bem Grabe, verfolungen wird, gar fo trofflich baran, baf aus bem Tobe neues Leben aufblube!"

"So hat Chriftus es bem gandmanne febr leicht gemacht , fich bey feinen irdifden Urbeiten an himmlifche Dinge ju erinnern , und ein Ucfers. mann edlerer Urt ju merben. Es liegt in ber Lehre und Lehrart Jefu etwas fo Sohes und Ginfaches, Rlares und Ruhrendes, bas allein fcon binreichend ift, ihre Gottlichfeit ju bemab. ren."

## Neunzehntes Rapitel. Die driftliche Sausfrau.

Endia, die treffliche Sausfrau, die bisher immer gefchwiegen hatte, nahm jest befcheiden das Wort. "Es ift wahr, fprach fie, es bat mich oft in Erftaunen gefest, wie Chriftus feine hohen Lehren so gar einfach und lieblich in Gleichnissen von den gemeinsten Dingen des alltäglischen Lebens vortrug, daß auch jede Magd sie verstehen kann. Mir siel dieses ben den häuslischen Geschäften, die ich vornahm oder unter meiner Aussicht von den Mägden vornehmen ließ, oft recht auf. Das Anzünden eines Lichtes, das Spulen der Geschirre, das Flicken eines Kleides, war Ihm nicht zu schlecht, Gleichnisse davon herz zunehmen, um sich auch den Kleinen und Uns

mundigen verftandlich gu machen."

"Dein feliger Bater hatte, bevor ihm bas Evangelium verfundet ward , icon immer ein großes Berlangen , über jene Bahrheiten Auf= foluß zu erhalten , die jedem vernunftigen Den= fchen die wichtigften fenn muffen. Er machte Daber mit einem gelehrten Manne, ben man einen Beifen nannte , Befanntichaft. Der ge= lehrte Mann, bem fein ernftes Geficht und fein großer Bart ein fehr ehrmurdiges Unfehen gaben, fpeifete ofter ben und, und redete fehr viel bon Dem Urheber der Welt, bon Eugend und Unferba lichfeit; er fprach aber in fo hoben , prachtig flin= genden Ausbruden, daß ich bas Wenigfte babon verftand , und fein Wort mehr bavon weiß. lein wie find die einfachen Gleichniffe von irdifchen Dingen, in die Jefus ben Schat feiner himmlifchen Wrisheit niederlegte, fo leicht ju verftehen , und fo leicht ju behalten! Gie find mir durchaus flar, und ich werde in meiner Saushaltung bes Tages bunbertmal baran erinnert !"

Benn to ein Licht angunde und es naturs lich nicht unter ein Rornmagf febe, fondern es auf ben Leuchter ftelle, fallt mir ein, baß wir unfer Licht bor ben Menfchen follen leuchten laffen , bamit fie unfre guten Werte feben , und ben Bater im Simmel preifen. Wenn die Magbe Die Geschirre, Die Ochuffeln und Becher, glangend rein fpulen und fegen; fo erinnere ich mich, bag auch Alles, was in Schufeln und Beche ern aufgefest wird, rechtmäßig erworben fenn muf= fe, bamit Alles rein fen. Rinde ich es nothia, ein altes Rleid ausbeffern ju laffen, fo foneibe ich dagu fein Stud vom guten, neuen Suche Das hieße bas neue Tuch berichwenden 1 es ichickte fich auch nicht jum alten Rleibe , und ber Rif murde mohl nur noch großer. Und ba fallt mir bann allemal bas Gleichniß Refu ein, in bem Er und ju berfteben gibt, unfre Tugend foll fein fo elendes Rlichmert, fondern lieber ein gang neues Rleid fenn , bas aus Ginem Stude gemacht ift. Gogar bas Ginfabeln ber Da= bel lehrt mich: Go wenig ein Rameel burch bas fleine Radelohr geht, fo wenig fann ein Beigis ger in bas himmelreich eingeben."

"Und ba muß ich, wie im Vorbengehen, noch bemerken: Wann fo ein hoch und schwer bespacktes Kameel vor unserm Sause ankam, fand ich bieses Gleichniß immer besonders treffend. Ach, das arme Thier! sprach ich oft; all ber Reichthum, den es trägt, drückt es nur, und nügt ihm nichts. Diesem Lastthiere gleicht ber

babfüchtige Reiche, ber mit vieler Sorge und Beschwerbe Schäge auf Schäge hauft, und feinen Gebrauch bavon macht. Wie das beladene Rameel vor unsrer Pforte abgepacht werden muß, ehe man es herein führen kann, so muß auch ein solcher Reicher sich seiner Geldsorgen und seiner Anhänglichkeit an Erdenschäße entladen, wenn er durch jene enge Pforte eingehen will, die zum Leben und zur ewigen Seligkeit führt.

"Romme ich auf ben Suhnerhof, bas Gesfägel zu futtern, so ift mir die henne, die ihre Jungen unter ihren Flügeln versammelt, ein Sinnbild der Liebe Jesus zu und Menschen, der und alle um sich versammeln und unter seinen Schuß nehmen will; die Laube ist mir ein Bild der Unschuld und Einfalt; selbst der Spatz, der sich, einige Körner aufzupicken, ungerufen vom Dache einfindet, und dessen der himmlische Water nicht vergißt, verfündet mir, daß dieser Bater noch vielmehr für mich besorgt sen."

"Eben so finde ich in der Ruche genug zu benfen. Das Feuer, das auf dem heerde lodert, das Wasser, das in der Ruche nie fehlen darf, das Salz, das ben dem Rochen unentbehrlich ist, sind lauter Gegenstände, von denen Jesus mehrere so inhaltreiche, als bekannte Gleichenisse hergenommen hat; sie alle anzusühren, wurde zu weitläuftig senn. Doch muß ich noch einiger erwähnen, die mir ganz vorzüglich einleuchten. Wenn meine Mägde den Sauerteig unter das Mehl bringen, um ganz durchsäuertes, schmack,

haftes Brod ju bacten, fo mirb mir ba befonbere flar, wie die Religion Jefu unfer ganges Thun und Laffen burchdringen muffe, um es fcmad. baft und genießbar gu machen. Wenn in Ruche manchmal, um Gafte ju bewirthen, gar fo große Buruftungen gemacht murden, und fo viele Bande in Bewegung maren, Opeifen gu bereiten, fo mar es mir immer , ale fagte mir Befus : "Gebt euch boch nicht fo viele Dube um Die vergangliche Speife; bemubt euch vielmehr um jene bleibenbe Speife fur bas emige Leben, Die ench ber Menschensohn gibt." Wenn ich in ber Ruche auch nur ein En aufschlage, fo fallt mir bas Bort Jefu ein: "Ein Bater gibt feinem Rinde, bas ibn um ein En bittet, feinen Storpion ; wie vielmehr wird ber Bater im Simmel benen, Die Ihn barum bitten, gute Gaben, ia die befte aller Gaben, feinen Beift geben."

"Zu meiner großen Freude nahm Jesus auch einige fehr schone Gleichnisse von den Geschäften her, die wir Rausteute zu führen haben. Der Rausmann, der mit Perlen handelt und eine ganz einzige unschäßbare Perle sindet, gibt eine Wenge geringerer Waaren wohlseilen Preises hin, um die Summe aufzubringen, jene Perle zu erfausen. So sollen auch wir bereit senn, alle irdische Güter willig hinzugeben, um jener himmslischen Perle, der ächten Tugend und der ewigen Seligkeit, theilhaft zu werden. Die Berechnung von Gewinn und Verlust, die dem Rausmanne oft vieles Ropsbrechen macht, mahnt mich an

jene bobere Rechenfunft, die Jefus in die wenis gen Borte jufammen faßt: ,,Bas balfe es bem Menfchen, wenn er auch die gange Belt ge= manne, aber an feiner Geele Schaben litte !" Das Ellenmaaß erinnert mich , bag wir mit allen unfern Gorgen ber gange unfere Leibes ober auch unfere Lebens - feine Elle benfegen fonnen, und alfo fehr wohl thun murden, unfre Sorgen auf bobere Dinge ju richten, mo fie beffer angewendet und nicht ohne Rugen fenn werden. Der Gebrauch , ben Raufern irgend eine Rleinigfeit mit in ben Rauf ju geben, Die Da= reingabe genannt, ließ mich die Worte Jefu nicht vergeffen : "Erachtet querft nach dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigfeit; alles Uebrige wird euch bann (gleichfam noch als Bugabe) obenbrein gegeben merden."

"Selbst hier am Tische bringt mir die Musche, die da in die Schale mit Milch fiel, und die ich heraus zu nehmen eilte, die Lehre Jesu ins Gedächtniß: Web benen, die da Mucken durchsseihen, aber Kameele verschlucken — zwar geringe Fehler meiden, aber sich großer Laster, des Manzgels an Glauben und Liebe, schuldig machen. Das Bröcklein Brod hier erinnert mich an das Wort Jesu, womit Er weise Sparsamkeit empfiehlt: "Sammelt die Bröcklein, damit sie nicht verloren gehen." Sogar die Brosamlein auf dem Tische predigen mir die große Lehre von eisner allvergeltenden Gerechtigkeit — sie erinnern an den unbarmherzigen Reichen, der dem schmach.

tenden Urmen nicht einmal ein Brofamlein gufommen ließ, und deshalb in der andern Welt vergebens um ein Waffertropflein flehte."

Euftachius batte ihr mit Benfall gugebort. "Ja, es ift mabr, fagte er, Die Lebre Jefu ift in jeder Sinfict unubertrefflich , im Großen wie im Rleinen ; feine Gleichniffe find fo gottlich er haben, als menfchlich fcon. Er macht bie gange Ratur ju une fprechen ; ben fleinften Dingen off. net Er gleichsam die Lippen , daß fie uns beilfame Lebren berfunden. Ein Rind fann, fo viel für fein gartes Alter nothig ift, bavon verfteben und ein Mann findet fein ganges Leben lang ge= nug , barüber ju benfen. Mochten wir bie Da: tur mit bem Blice Jefu anschauen lernen ; moch ten wir, feinen Fingerzeigen gufolge, ihre Lebren bernehmen , und an uns Fruchte bringen laffen fure emige Leben !"

Jest, da Eustachius schwieg, naherten bie zwen tapfern Rrieger Afazius und Antiochus, die schon einige Zeit unbemerkt in einer kleinen Entfernung standen, sich der Gesellschaft. Sie hatten erst diesen Morgen mit unbeschreiblicher Freude vernommen, daß die Gemahlin und die Sohne ihres Feldherrn, die als todt betrauert wurden, noch am Leben sepen, und wieder gesunden worden; die treuen Diener waren deshalb gekommen, ihnen diese Freude zu bezeigen. Allein die ehrlichen, gutherzigen Manner konnten vor Freude kaum reden, und die hellen Thranen tröpselten über ihre rauhen Barte. Theopista bot

ihnen freundlich die Band, und Agapius und Theo= piftus umarmten fie. Afagius fprach: "So fcmerg. lich ich uber ben vermennten Sod unfrer edlen Rrau und ihrer geliebten Sohne meinen mußte; fo fuße Thranen weine ich jest, ba ich alle bren wieder lebend vor mir fteben febe." Untiochus fagte: "Mir ift es nicht anbers, als maren fie wirflich bom Tode auferftanden. Ja ich bente, Die Geligfeit, Die an biefem gludlichen Morgen und in diefem freundlichen Garten mein Berg erfullt, reiche bennahe an bie Seligfeit, die Dag= balena am Auferstebungemorgen in jenem Bar= ten empfinden mußte, als der Auferstandene les bend vor ihr ftand. Babrhaftig , bie Freude an bem allgemeinen Auferstehungstage wird unaus. fprechlich groß fenn !"

Eustachius sprach hierauf: "Es ist jest Zeit daß ich mich in dem Lager zeige. Ihr, meine Sohne, begleitet mich. Du, meine Gemahlin, bleibe ben deiner geliebten Freundin, bis wir wieder kommen." Als er sich, in Mitte seiner zwen Sohne und von den benden alten Ariegern bezgleitet, dem Ariegslager naherte, kam alles dar ein in Bewegung. Es entstand ein freudiges Gestümmel und eine anscheinende große Verwirrung; allein in einigen Augenblicken stand daß ganze Deer in großer Ordnung da. Die Soldaten bezgrüften ihren Feldherrn und seine zwen Sohne mit lautem Freudenruf, der den Jubel der Trompeten überstimmte. Alle wunschten dem trefflichen Vater und den edlen Sohnen Glück,

und mancher ehrliche Rrieger sprach: "Wenn unfer Feldherr seine Sohne, die er vor allen jungen Rriegern auszeichnete, schon früher gekannt hatte, so könnte man denken, die väterliche Zärtlichkeit hätte doch immer einigen Antheil an ihrer Erhebung gehabt. Allein jest mußen Offiziere und Soldaten einstimmig bekennen, daß er die Person nicht ansah, sondern blos der Tapferkeit und dem Edelmuthe der jungen helden Gerechtigkeit wiederfahren ließ. O welche Freude für den Vater, in den unbekannten Jünglingen, die er für die vortresslichsten erklärte, nun seine Sohne zu erkennen!"

Eufrachins gab feinem Seere auf ben Abend ein Freudenfest; am folgenden Morgen aber brach er mit dem Seere auf. Er ritt an der Spife seiner Legion; seine Semahlin aber, in einem prächtigen Reisewagen sigend, und von ihren zwey Sohnen zu Pferde begleitet, folgte dem Zuge.

## 3 mangigstes Rapite 1. "Sep treu bis in ben Tob, so werbe ich bir bie Krone bes Lebens geben."

Euftachins war nunmehr wieder fo glucklich, als es fich ein Mensch auf Erden nur immer wunschen fann. Er hatte machtige Feinde bestegt, und wurde überall als Sieger mit frohem Jubel begrüßt; er hatte seine geliebte Gemahlin wieder gefunden, und in den edelsten Jünglingen unter

bem heere, mit unaussprechlicher Vaterfreube, unerwartet seine verlorne zwen Sohne erkannt; er war auf dem Wege nach Rom, wo das erfreute Romervolk schon Unstalten traf, ihn im Triumphe aufzunehmen.

Wenn diese Geschichte nur erfunden mare, den Lefer zu vergnügen, so mußte sie mit diesem triumphirenden Einzuge nothwendig schließen; allein um der Wahrheit getreu zu bleiben, darf eine Begebenheit nicht verschwiegen werden, über die zwar jedes fühlende Herz die tiesste Betrübniß empfinden muß, die aber in den Augen des waheren Christen groß und herrlich ist, und ben alleu traurigen Empfindungen, die sie erregt, zugleich hohen Trost gewährt. Anstatt des Lorbeerfranzes, womit der Raiser den edlen Krieger kronen wollte, wartete seiner noch eine herrlichere Siegeskrone.

Ehe Eustachius in Rom ankam, starb Raifer Trajan. Adrian, ein naher Anverwandter und angenommener Sohn des verstorbenen Raisers, gelangte zur Regierung. Dieser neue Raiser war ein sehr heftiger Anhänger der heidnischen Bielgötteren, und die Lehre der Christen, es sen nur Ein Gott, war ihm höchst verhaßt. Ueberdieß war er noch sonst sehr abergläubisch, der Sternbeuteren und Wahrsageren ergeben, und von sinsterer, grausamer Gemuthsart. Eine besondere Angelegenheit machte er sich daraus, den Ruhm seines Vorsahrers und Wohlthäters Trajan zu verdunkeln, und wo es nur immer anging, eine ganz entgegen gesetzt Regierungsart einzusühren.

Er ließ baber auch bie Chriften aufs neue mit großer Buth verfolgen.

Raifer Trajan hatte Die Chriften fruherhin gwar auch graufam verfolgen laffen. Ungablige murden auf eine fcauerliche, fcmergvolle Urt hingerich. Unter Undern murbe Ignazius, Bifchof gu Antiochia, ein Junger bes beiligen Apoftels Johannes, auf Trajans Befehl nach Rom gebracht, und bort ben milben Thieren vorgeworfen, Die ibn auch fogleich auffragen , und nur mehr einige Bebeine von ihm ubrig ließen.

Allein fpaterbin bat Raifer Erajan, wie es fcheint, eine beffere Mennung von den Chriften Die gunftigen Berichte ber Statthalter und gandpfleger mogen vieles baju bengetragen Es ift noch ein Brief bes berühmten Plinius, Statthalters in Bothinien , auf unfere Beiten gefommen, in bem ein fehr ruhmliches Beugniß fur Die Chriften enthalten ift. Plinius fagt barin, bag er fomobl von benen, bie aus Burcht der Todesftrafe ben driftlichen Glauben perließen, als von benen, die auf ber Kolter ihrem Glauben getreu blieben, nichts habe berausbringen fonnen, ale baß fie an einem be= ftimmten Tage ber Boche fic bor Sonnenauf= gang perfammelten, ihrem Chriftus, ben fie als einen Gott verebren, einen Lobgefang anftimm. ten, und bann fenerlich angelobten, nichts Bo= fes ju thun, feinen Diebftahl, Raub ober Chebruch ju begeben , ihr gegebenes Bort beilig ju halten, und anvertrautes Gut, fobald es verlangt wurde, getreulich wieder zuruckzustellen; barauf sepen sie aus einander gegangen, hatten sich aber an diesem Tage noch einmal zu einer gemeins schaftlichen Mahlzeit, jedoch in aller Ehrbarkeit und Unschuld versammelt; aber auch dieses hatten sie unterlassen, sobald auf Befehl des Raisfers alle Versammlungen dieser Art verboten worden,

Raifer Ergian milberte, wie wir auch aus feiner Untwort an Plinius erfeben, Die Berfols gung ber Chriften. Er bob zwar, vielleicht blos aus Staateflugbeit, die Todesftrafe nicht gange lich auf; allein er berbot bon nun an die Chris ften aufzusuchen, ober auszuforschen, mer ein Chrift fen, ober fogleich auf jede Untlage zu achten. Wenn es ihm auch befannt war, Diefer ober je= ner fen ein Chrift, fo that er nicht bergleichen, als mußte ere, und wie es fceint, mar es ibm febr lieb, wenn die Sache nicht weiter jur Sprache Die Berfolgungen borten bennabe gang Raifer Abrian aber , ber in ber Folge fogar an ben Stellen, wo Jefus Chriftus geboren murbe, wo Er am Rreuge ftarb, und wo Er auferftand, Gobenbilder errichten ließ, legte fogleich ben bem Untritte feiner Regierung feinen Saß gegen bie Chriften an den Tag. Das Feuer der Berfolgune gen, bas bennahe erlofden mar, loberte aufs neue empor. Biele Chriften murben gefoltert, und aufs graufamfte ermordet. Es erfcoll wieder, wie fru= berbin, bas furchtbare Gefdren bes mithenben Beidenvolles: "Berft die Chriffen den Lowen bor !//

Als Enflachius zu Rom ankam, nahm Rai= fer Adrian ben fiegreichen Felbherrn febr gutig auf, lobte ibn wegen ber überreichten Sieges= geichen, verficherte ibn feiner Gnade und uberbaufte ibn mit Gefdenfen. Der Raifer ordnete bierauf ein Siegesfeft an, und fand an bem bagu bestimmten Tage wirtlich fcon bereit , fich mit großer Pract und gahlreichem Gefolge in ben Tem. pel ju begeben , und feinen Gottern ein fenerliches Opfer zu entrichten. Euftachine follte ibn begleiten, um bort an ben Altaren ber heibnischen Gotter Beibrauch in Die Glut ju ftreuen, und bann aus ber Sand bes Raifers ben Borbeerfranz ju erhalten. Allein Euftachius weigerte fich , ben Raifer babin ju begleiten , und bie Schwelle bes Tempels ju betreten.

,, Wie? rief der Raifer entruftet, den vater, landischen Gottern willft du fur deine Siege fein Opfer darbringen? Du glaubst ihnen feinen Dank schuldig zu senn, daß fie dir deine Gemahlin und beine Sohne wieder gefund und unverlett zu= führten?"

Eustachius antwortete freymuthig und furchttos: ,, Mein Raifer! ich bin ein Chrift. Der Gott,
ben wir Christen anbethen, verlieh mir durch seinen Sohn Jesus Christus den Sieg; Er gab
mir meine Gemahlin und meine Sohne wieder
zuruck. Ihm allein bin ich Dankopfer schuldig.
Niemals werde ich beine Götter anbethen; sie
sind nur eitle Traumbilder menschlicher Einbil=
dungskraft, oder leblose Gögen von Menschenhand

and Stein ober Erz gebildet. Ich bethe ben mahrhaftigen und lebendigen Gott allein an, der him= mel und Erde geschaffen, und seinen eingebor= nen Sohn in die Welt geschickt hat, die Menschen von Irrthum und Sunde, Elend und Tod zu eribsen."

Der Raifer glubte bor Born; fo aufgebracht er aber war , fo hielt er fich noch juruck und ftellte fich freundlich. Er mochte es fur unschicklich, ia gur Beit noch fur gefahrlich balten, ben rubme lichen Sieger ichmablichen Strafen ju unterwers fen. Er wollte erft verfuchen, mas Schmeichelepen und Berfprechungen über ibn bermochten. feine gange Beredfamfeit auf; allein Euftachius blieb unbeweglich. Der Raifer entließ ibn obne ein befonderes Beichen feiner Ungnade; er verabs redete aber beimlich mit einigen bornehmen Ro. mern und Romerinnen , die mit Euftachius und Theopifta aufgewachsen maren , fie follten es babin ju bringen fuchen, daß Theopifta und ihre Gobne ben geliebten Gemabl und Bater , mit Ehranen in ben Augen und auf ihren Rnien, bitten moch= ten, fich burch feinen unbeugfamen Ginn nicht bem Borne bes Raifere auszusegen, fondern ben Gottern gu opfern.

Die fromme Gemahlin und die eblen Sohne schauerten bor einem solchen Untrage, ber jedem besonders gemacht wurde, einmuthig zuruck; alle waren fest entschloffen, lieber zu fterben, als Gott und Jesum Christum zu verläugnen. Ohne baß Eines um das Andere wußte, kamen sie ben Eu-

flachins zusammen und erzählten ihm, mas borgegangen mar. Bater, Mutter und Sohne bestärkten einander in dem Entschlusse, zu fterben; benn sie waren nunmehr überzengt, daß Gott sie deshalb wieder lebend zusammen geführt habe, um einander zu ermuntern, Gott und ihren Erstöfer durch ihren Tod zu verherrlichen.

Als der Raiser sah, der Weg der Gute, alle Schmeichelenen und Versprechungen, alle Reize, die Ehre, Reichthum und Wollust für gewöhnliche Menschen haben, senen hier vergebens angebracht, versuchte er es, den Eustachius und seine Fazmilie durch Drohungen zu schrecken. Er ließ den Eustachius rufen, und sprach zu ihm:,, Wie ich höre, hast du dich noch nicht eines Bessern besonnen; auch deine Gemahlin und deine Schne sollen, wie man sagt, so halbstärrig senn, wie du. Gehorche meinen Besehlen, oder ich werde dich nebst Weib und Kindern dem Nichter überzgeben, und dem Gerichte seinen Lauf lassen. Rechne darauf, es wartet dann auf euch alle ein gräßlicher Tod."

Eustachius sprach: "Lieber Raiser, ich bin bereit, dir in Allem, was recht und billig ift, ju gehorchen; mit Freuden will ich fur das Wohl bes Momervolkes, wie ich das schon ofter gethan habe, mein Blut vergießen. Allein gegen mein Gewissen kann ich nicht handeln; darüber hat niezmand als Gott allein zu gebieten — und Gott muß man mehr gehorchen als den Menschen."

Der Raifer forderte ihm im größten Born die Shrenzeichen der Feldherrnwurde ab, befahl der Wache, ihn in das Gefängniß zu führen, und auch Theopisten und die benden Sohne gefangen zu nehmen. Sie wurden vor Gericht gestellt. Eustachius, seine Gemahlin und seine Sohne legsten mit aller Freymuthigkeit das gute Bekenntniß ab, sie seyen Christen und wollen als Christen les ben und sterben. Sie wurden verurtheilt, auf dem öffentlichen Schauplaße den wilden Thieren vorgeworfen zu werden.

Der Schauplat mar ein ungeheuer großer,

runder Plat, der mit Sand bestreut mar ; feis nerne Bante , eine immer hoher als die andere, jogen fich in weiten Rreifen umber , und erho. ben fich , geraumig genug hundert Saufende bon Menschen zu faffen , fast bis an die Wolfen. Der schreckliche Lag brach an. Gine ungahlige Menge von Menfchen erfullte Die fteinernen Gige von unten bis oben , um ba , außer Gefahr , bem forectlichen Schaufpiele jugufehen. Der edle Felde berr Euftachius, feine Gemablin und feine Sohne wurden unter einer Bebedung von Golbaten gebracht. Die Gerichtsbiener ftellten fie in Die Mitte bes Schauplages, und entfernten fic. Die bel= benmuthigen Seelen aber freuten fich , auf eben bem Plage, wo einft Ignazius unter ben Bab= nen wilder Thiere blutete, die Martyrerfrone gu erlangen. Bohl mochten fie feines fconen, finn-

bollen Wortes gedenken: "Ich bin ein Getreide Gottes; ich muß von den Bahnen wilder Thiere

germalmt werben, um ale ein reines Brod Chrifti erfunden zu werben "

Das rohe heidenvolk forderte mit furchtbarem Geschren, und tobendem Ungestüm, man follte die wilden Thiere loslassen. Es war diesem Bolke eine schauerliche Luft, es mit Augen anzusehen, wie schuldlose Menschen von wilden Thieren zer= fleischt und verschlungen wurden! Die Fallen der Thierbehaltnisse wurden aufgezogen; vier surcht= bare Löwen fürzten hervor. Allein sie thaten den heiligen nichts zu leid; sie schmiegten sich viel= mehr, wie sanste Lämmer zu ihren Füßen. Das Bolk ging unzusrieden und murrend auseinander. Diese Menschen erkannten es nicht, daß sie graussamer sepen als die wilden Thiere.

Der Raifer mar uber biefen Ausgang febr unwillig : Euftachius und feine Leidensgefahrten wurden gu einer anbern noch graflicheren Tobes= art berurtheilt. Sie follten in einem ungehen. ren, ehernen Dfen, ber nach einer befannten. graufamen Erfindung, bon außen die Geftalt eines wilben Stieres batte, verbrannt merben. Schon Abende gubor murben mehrere Rlafter Sola berbengeführt, und ber Dfen untergeschurt, um ibn glubent zu machen. Gine ungablige: Menge Bolfes versammelte fich am folgenben Morgen, fo nabe, als es die Dige gestattete, um ben glubenben, ehernen Stier. Die Martyrer wurden gebracht, um durch eine Seitenthure in ben Ofen geworfen und barin verschloffen gu werden. Euftaching blieb in ber Dabe bes gluhenben Dfene fteben, erhob Augen und Sande sum himmel, und betbete mit lauter Stimme, und feine Gobne und ihre Mutter betheten in ber Tiefe ihres Bergens mit ibm : "Allmachtiger Gott, herr himmels und ber Erbe! Erbore un= fer Rleben, und berleibe une Deinen Dienern, baß wir, burch bas Reuer ausgeglüht und bemabrt, bes Erbtheiles Deiner Beiligen theilhaf= tig werden mogen. Du haft uns ben Glang, ben wir bormale in biefer Welt hatten, auf furge Beit wieder jurud gegeben; gieb uns anfatt die. fer eitlen, fcnell vorüber gebenden Ehre nunmehr jene Berrlichfeit, Die fein Ende mehr nimmt. Sieh, wir opfern uns Dir willig und freudig auf. Das Reuer lobert bereits, Dir ein Brand. opfer ju bereiten. Dater, Mutter und Gob. ne fiehen ale Opfer bereit. Lag Dir biefes Dofer gefallen , Diejenigen aber beschamt werben, Die fich Dir widerfegen. Dein nie genug gepriefener Rame werde durch uns, Deine geringen Ja, verschmabe biefes Diener , verberrlicht. Opfer nicht, wie du bas Opfer Abels, bas Opfer Abrahams und das Blut des erften Martprers Stenhanus nicht verfcmaht haft. Berleib uns und allen, die nach une noch funftig ben nam= lichen Leibensweg geben werden, Beil und Erlo. fung bon allen Uebeln , bie und in biefem game merthale ber Erbe beichweren, und nimm und atte auf in bein Reich !"

Rach diefem Gebethe vernahmen alle in ihe rem hergen, daß Gott baju Amen fage; und

wohl alle Beiligen und Engel im himmel wies berholten bas Amen jubelnd und frohlockend.

Euftachius, seine Gemahlin und seine Sohne wurden in den Ofen geworfen, und waren wohl augenblicklich des Todes. Ihre Geister wurden in den himmel versett; ihre Leiber aber fand man, da nach dren Tagen der Ofen geöffnet wurde, von dem Feuer nicht zerstört, ja wie die Sage will, unversehrt. Fromme Christen bestatzteten sie zur Erde.

Das Andenken der heiligen Martyrer Euftaschies, Theopifta, Agapius und Theopiftus blieb unter den Chriften im Segen; ja um ihr Andensten auch den Chriften funftiger Zeiten unvergeßelich zu machen, wurden ihre Namen in das Gestächtnißbuch aller heiligen Martyrer eingetragen, und der zwanzigste Tag bes herbstmonats zu

ihrem Gedachtniftage bestimmt.

Nachdem die Berfolgung der Christen, die noch zwen Jahrhunderte mahrte, endlich aufgeshört hatte, erbaute man in der Gegend von Tisbur, jest Tivoli genannt, an eben der Stelle, wo Eustachius einst auf der Jagd die himmlische Erscheinung gesehen hatte, eine Rapelle; über dem Grabe, in dem die Gebeine des heiligen Eustachius, seiner Gemahlin und seiner zwen Schne ruhen, wurde eine Rirche erbauet. Diese alte und herrliche Kirche steht in Rom noch. Jum Andenken an die Wohlthätigkeit des heiligen Eustachius, die der Ansang seiner Bekehrung war und ihm Gottes Wohlgefallen erwarb, werden in

biefer Rirche von bem Romischen Bolte jahrlich reichliche Almosen dargebracht, und bann unter die Hausarmen ausgetheilt. Die Vertheilung ber milben Gaben wird mit folgendem Gebethe

beidloffen :

"Berleihe, o Gott, Deinen Dienern, die bem Bepspiele bes seligen Eustachius nachahmen und die Armen Deiner Rirche auf Erden durch milbe Gaben erfreuen, Gewährung ihrer Bitten, damit sie mit ihm und seinen Leidensgenossen sich ben Dir in der herrlichkeit des himmels ewig erfreuen mogen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unsern herrn! Amen."

## Verzeichnis ber sammtlichen Schriften von Christoph Schmib.

Biblifde Gefdicte für Kinder, jum allgemeinen Gebrauche in den Boltsichulen Baierns. 3 Theile in 6 Bbon. gr. 8. Munchen, im t. Centr. Schulb. Berl. 1 fl. 9 tr. Biblifche Geschichte fur Rinder u. f. m. aus bem größern Werfe von dem Berfaffer felbft ausgezogen. Bochen. ar. 8. Chenbafelbft. Erfter Unterricht von Gott fur die lieben Rleinen. 16. Chendaselbit. 2 fr. Rleiner fatholischer Ratecismus nach Detrus Canifius. 16. Ebendafelbit. I fr. Lebrreiche fleine Erzählungen für Rinder. Gin Les febuchlein für Bolfsichulen. 2 Bochn. jedes 100 Erzählungen enthaltend. 12. Gbendafelbft. Das Blumenforb chen. Gine Ergablung bem blubenden Alter gewidmet. 8. 2te Muff. Landebut, bey Rrull. Bluthen, bem blubenden Alter gewidmet. 2te vermehrte und verbefferte Auflage. 8. Chendafelbft. 24 fr. Die Ditereper. Gine Ergablung jum Oftergefchente fur Rinder und Rinderfreunde. 12. Gbendafelbft. o fr. Bie Seinrich von Gidenfele jur Erfenntniß Gottes fam. 12. Cbendafelbit. o fr. Der Beibnadtsabend. Gine Ergablung gum Beih: nachtegeschente für Rinder. 12. Gbendafetbft. Erzählungen für Kinder und Rinderfreunde. 3 Bandden. 12. Gbendafelbft. Gine ber iconften und rubrenoften Befchich: Genovefa. ten des Alterthumes. 5te Auflage mit einem neuen Titels tupfer. 8. Augsburg, J. Wolffische Berlagsbuchhandlung. (Unter ber Dreffe. ) Rofa von Cannenburg. Gine Gefdichte bes Alterthus mes, für Aeltern und Rinder. 3te Auflage mit einem neuen Titelfupfer 8. Cbenbafelbft. (Unter ber Preffe.) Euftadius. Gine Geschichte ber driftlichen Borgeit, neuers gablt fur die Chriften unferer Beit. ate Auflage mit einem Titelfupfer. 8. Ebendafelbft. Das bolgerne Rreug. Gine Erzählung von bem Berfaffer ber Oftereper. Ite rechtmäßige, viel verbefferte Originalaus. gabe, mit einem Titelfupf. 12. Ebendaf. (Unter der Preffe.) Bilder : Sammlung ju Christoph Schmide Ergablungen für Kinder und Kinderfreunde, nebst dem mobilgetroffenen Portrait des Verfassere, 11 trefflich in Rupfer ge-

stochene Blatter mit 2 Bogen Cert, in Umschlag geheftet. 12. Ebendaselbst. Ift. 36 fr. Jebes Blatt ift auch eins

geln gu 8 fr., bas Portrait gu 18 fr. ju baben.